

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





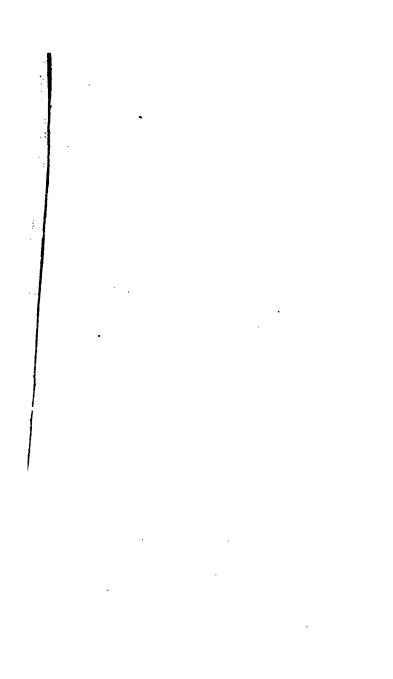

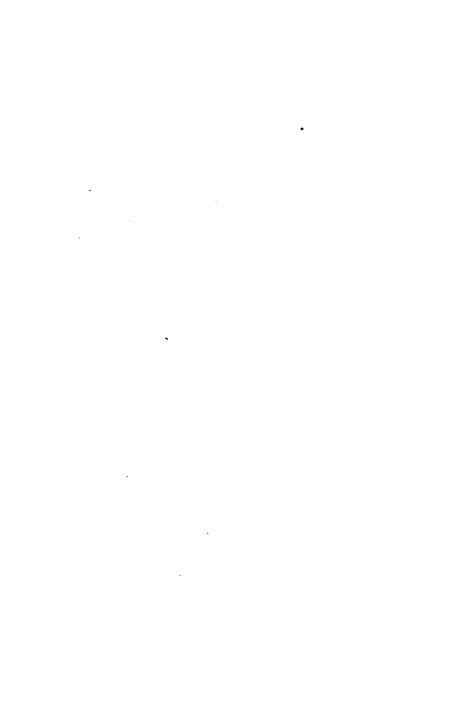

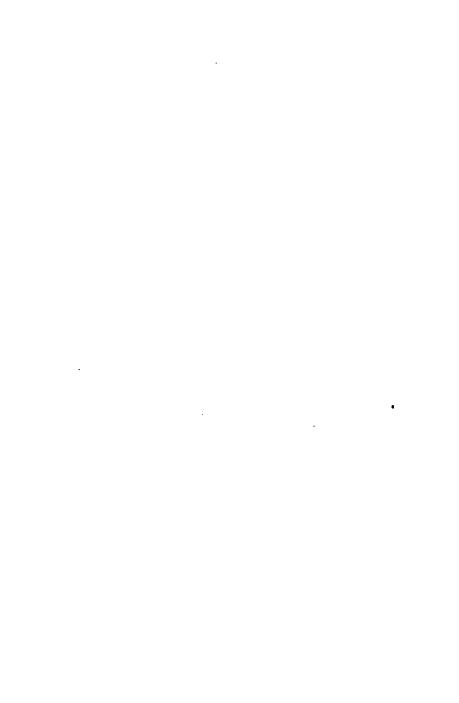

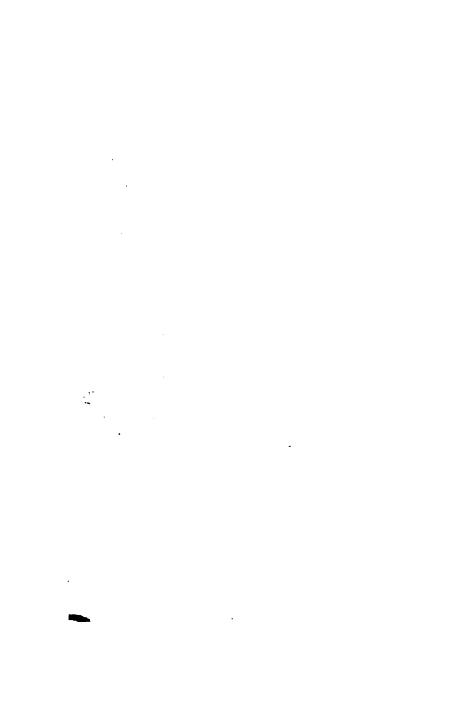

# Geschichte

bet

Bildung, Beraubung und Vernichtung

Seidelbergischen

# Büchersammlungen.

Ein

Bentrag zur Literärgeschichte

vornehmlich

Des funfgehmen und fechstebnien Sabtbulten

bon

Friedrich Wilken

Rebft einem meift befdreibenben Berzeichnis ber im Jahr 1816 von dem Pabst Dins VII. ber Unis versität Beidelberg jurudgegebenen Sandschriften, und einigen Schriftproben.

peidelberg,

in Muguf Demald's Univerfitats : Buchhandlung.

1817.

250. c. 47

## Ber bem Berleger erscheint bis gur Berbfimeffe

Sorres Darfiellung bes gangen Geiffes ber mittleren Zeit, wie er in großer und frenger Confequenz, durchgebend durch Religion und Theologie, Staat und Gefetgebung, Philosophie, Kunft und Alterthum aus den Vaticanischen Handschriften sich erfennen läßt, und Aebersicht bes allgemeinen Zusammen- hangs der dort vorhandenen epischen Gedichte.

Der Name bes geiftvollen Berfaffers ift zu befannt, und die Wichtigfeit des Gegenftandes in einleuchtend, als daß es einer Empfehlung bedürfte, um das allges meinte Intereffe für das verdienstliche Unternehmen zu weden.

### Co eben ift erfchienen:

Gefchichte und Befchreibung von Spever, nebit einer perspectivischen Ansicht des Doms, und Abbildung des Grabficins von Rudolph von Sabsburg.

Wem follte es nicht eine erfreuliche Erscheinung fenn, die in die schöne teutsche Borgeit so tief eingreisfrade Geschichte der merkwürdigen Stadt kennen zu lernen? Wo so wichtige Entscheidungen fielen, so bedeutungsvolle Borfälle sich ereigneten, wo so oft der Raiserliche Scepter mit dem Bischöflichen Arumstad in Betührung kan, wo der Handel von Teutschland einen Mittelpunft batte. Diese reichen Erinnerungen werden nus von dem Berkasse in furzen, aber äußerf anisehendem Tone vor die Augen geführt, und das Büchein biethet nicht nur dem Geschichtsforscher wichtige Duellen, es macht den Einbeimischen mit der Bedeurung des Orts auf angenehme Weise bekannt, und giebt wich dem Kremden, besonders dem Reisnden in dieser Begend, eine böchst interessante Unterhaltung.

August Oswald's Buchhandlung in Deidelberg und Speper.



## Inhalt.

| _                                                                                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                     | Seite |
| 1. Gefchichte ber alten Beibelberger Bibliotheten.                                                                                  |       |
| Rap. 1. Gefchichte der Seidelb. Univerfitats-                                                                                       |       |
| Bibliothefen bis gegen 1440                                                                                                         |       |
| Rap. 2. Buffand ber benden Univerfictes Bi-<br>bliothefen in jener erften Beriobe                                                   |       |
| Rap. 3. Weitere Bermehrungen ber benden ditern Deidelb. Universitäts Bibliothefen bis                                               |       |
| jum Jahr 1622                                                                                                                       | 72    |
| Rap. 4. Gefchichte der Bibliothef in der Rirche<br>jum b. Geift. Entfichung einer churfurfil.<br>Bibliothef im Schloffe.            |       |
| Rap. 5. Bon einigen fleinern ju öffentlicheit. Anflalten gehörigen Bibliothefen in Dei-                                             |       |
| Rap. 6. Benutung der Beibelberg. Bibliothe-<br>fen. Aufficht ic.                                                                    | 149   |
| Rap. 7. Beraubung ber heidelberg. Bucher-<br>fammlungen'im 3. 1622.                                                                 | 190   |
| Rap. 8. Wieberherftellung einer Univerfitats-<br>Bibliothef unter Carl Ludwig tc. und gang-<br>liche Bergorung ber Refte im 8. 1693 | 219   |
| AND ALLBARNO ALL MILLS AND TO TONGE OF THE                                                                                          |       |

|                                                                                                                                          | Seit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Anhang.                                                                                                                                  |      |
| 1. Breife ber Lebrftunden auf der Universität Seidelberg um 1443.                                                                        |      |
| 2. Aus der Reformation des Pfalzgrafen Joh Caffmir. Bon der Bniversitet Bibliothecen oder Libereyen.                                     |      |
| 3. Ueber die Unachtheit der vorgeblichen Inftruttion des Leo Allatius.                                                                   |      |
| 4. Nachricht über die Buruderftattung von 890 Sandfchriften der alten Bibliotheca Palatina an die Universität Seidelberg. 1815 und 1816. | •    |
| 5. Berichtigender Bufab ju G. 141 flad. über Die Bibliothef bes gatob Bongars                                                            |      |
| II. Bergeichniß ber jurudgegebenen Sandidrifter                                                                                          | i.   |
| 1. Griechische.                                                                                                                          | 275  |
| 2. Lateinische.                                                                                                                          | 291  |
| 3. Deutsche.                                                                                                                             | 303  |
| 4. Franzöliche                                                                                                                           | 545  |
| 5. Englische.                                                                                                                            | 546  |
| Brudftid einer Legenbe vom b. Georg                                                                                                      | 547  |
| Nachtrag.                                                                                                                                |      |

/

## Erflarung ber Schriftproben.

#### Tab. I.

- 1. Aus ber beutschen Sandschrift No. CXII.
- 2. Auf der des Titurels No. CCCLXXXIII.
- 3. Aus der bom Ronig Rother No. CCCXC.

#### Tab. II.

- 1. Aus der Pandschrift des Otseits No. LII.
- 2. Mus bem Cober bes Bordanes No. DCCCCXXI.
- 3. Aus bem bes Thurndibes No. CCLII.
- 4. Mus dem erften Theile des Coder der Anthologie No. XXIII.
- 5. Mus bem gwenten Theile beffelben.
- 6. Aus dem griechischen Code No. CCLXXXI.

## Index auctorum veterum.

### Dr. F. J. Mone lecturis S.

WILHERIO V. C. rogante, ad faciliorem Codicum notitiam indices adjunxi, qui copiosissimi exstitissent, nisi tempus nundinarum urgeret, et ob spissum libri volumen brevitati consulendum esse ducerem. Numerus Codices designat, litera G. graecos, L. latinos.

Aegidius. L. 1080. Aelianus. G. 165. Aeschines. G. 132. Agapetus. G. 356.

Alcidamas. G. 88. Alciphron. G. 132. 155. Anthologia. G. 23. Antigonus. G. 398. Antipater. G. 23. Antisthenes. G. 88. 356. Antonius Liberalis. 398. Apollonius. G. 356. 398. Aratus. G. 40. 283. Aristoteles, G. 132, Arrianus. G. 398. Artemidorus. G. 182. Athanasius. G. 356. Athenaeus. G. 47. Basilius. G. 356. Basilius Patricius. G. 415. Brutilis. G. 356. Chrysosiemus. G. 356. Constantinus. L. 1080. Constantinus Imp. 393. Crates. G. 138. Demades, G. 88. Demetrius. G. 356. Democrates. G. 356. Demonicus. G. 132. Diogenes. G. 132. Diogenianus. G. 393. Diogenes Lacrtius. G. 292, n. Dionysius. G. 40. Dionys. Halic. G. 132. Dosicles. G. 43. Epiphanius, G. 356. Florus. L. 894. 1568. Galenus. L. 1080. Gaudentius. G. 415. Georgius Chaerobosous. G. 40. 356. Gorgias. G. 88. Gregorius, G. 356. Gregorius Corinth. 292, n.

Gregor. Turon. L. 854. Hanno. G. 398. Harpocration. G. 375. Hephaestion. G. 132. Heraclitus. G. 132. Hero. G. 393. Herodes Atticus. G. 132. Herodianus. G. 132. Hesychius. G. 398, Hippocrates. G. 132. 155. 39**8. l. 1**080. Homerus. G. 40. 45, 222. Johannes Patriarcha. G. 356. Jornandes. L. 921. Isocrates. G. 132. Julianus. G. 23. 356. Julius Pollux. G. 375. Jul. Solinus. L. 1568. Leo. G. 281. Lao Archiep. G. 356. Libanius. G. 356. Lycophron. G. 40. Lysius. G. 88. Macedonianus. G. 356. Marcellinus. G. 252. Melissa. G. 132. Mich. Psellus. G. 281. **356, 4**15. Musaeus Grammat. G. 43. Myla, G. 132. Nestorianus. G. 281. Nicephorus Gregoras. G. 299. Nicephorus Imp. Nicetas. G. 182. Nonnus. G. 85. Oppianus, G. 49. Oribasius. G. 375. Orosius. L. 1568. Ovidius. L. 166t. Parthenius. G. 398.

Paulus Silentiarius. G. Paul. Warnefridus. 912. Phalaris. G. 356. Philippus. G. 23. Philo. G. 88. 398. Philostratus. G. 132. **155.** 341. Phlegon Trallianus. G. 398. Phocylides. G. 43. Photius. G. 281. Phrynichus. G. 132. Phyllis. G. 132. Pindarus. G. 40. 353. Plautus. L. 1616. Plutarchus. G. 153. 168. 169. 283. 398. Proclus. G. 43. Rhodanthe. G. 43. Seneca. L. 1546. Severus Sophista. 356.

Simeon Archiep. G. 366. Simeon Serhus. G. 366. Simon. G. 88. Sophocles. G. 40. Sosipater. G. 356. Stephanus. G. 43, Stilbas. G. 356. Stobaeus. G. 292, n. Straho. G. 398, Suidas. O. 375 Synesius. G. 365. Theano. G. 132. Theocritus. G. 341. Theodorus Abucara, G. 284. Theodorus Prodromus. G. 43. 366. Theophylactus Simocat. ta. G. 155. 356. Thucydides. G. 252. Tzetzes. G. 40. 222. 356. Zenodotus Philetaerus. G. 45. Zygabenus, G. 356.

# Verzeichnis der deutschen Dichter oder ihrer Werke.

Rur die Werte unbefannter Dichter fint aufgezeichnet.

Meneas. 403, Albrecht. 383. Alegander d. G. 333. 347. Arme Heinrich. 341, 125. Aprec. 328. Batlagm. 811. Behaim, Mich. 312. 334. 335, 351. 375, 382. 386.

ŀ

Belial. 477. 795. Belnant. 353. Belnant. 353. Bibel, die furge. 110. Boetbins. F. 484. Bonerius. 86. 314. 400. 794. Chronit des A. E. 146. Cunrat, der Bfaffe. 112. Dietherich v. Bern. 324. Egen von Bamberg. 385. 455. Flegel, Leonhart. 325. 405. 686. 836. Flos und Blantflos. 362. Frevbant. 314, 6. 360. 471. Friberich ber Rothbart. 844. b. Georg. 109, 5. Botfrit von Strafburg. 360. Grade , die fieben. 417. Grichische Frau. 717. Sadamar von Laber. 326. 376. 455. Saman. 387. Dane Sache. 774. 793. Darrer. 319. 337'. Dartmann von Ame. 316. 391. 397. Deinrich von Mügeln. 5. 14. 356, 392. Deinrich von Neuftadt. 401. Deinrich v. d. Eurlin. 374. Deinrich von Beldegt. 368. Denmairin. 381, 413, 421. 426. Depmonstinder. 340, 399. Dug Dieterich. 365. 373. Dugo von Erimberg. 98. 366. 471. Bohann ber Enidel. 336. Bob. Briberich von Sachfen. 777. Ruiferchronif. 36t. Königin von Franfreich. 472. Ronig Rother. 390. Konrat von Würzburg. 341, 356, 378, 395. Ronfanger Concil. 321. Rretfchmer. 722. Rybbett E. 456. Lancelot. 91. 92. 147, 371. Begenben. 342.

Leduchner. 430: Liebeslieder. 344. 355. 393, 693, 696. Liedersammlung. 350. Lobengrin. 345. 364. Lupolt von Defferreich. 373. Ruther. 793. Mair , Georg. 543. Malagis. 340, 1. Marien Leben. 394. **Marner**. 350 , 4. Reifterlieber. 350, 392, 109, 680, Minnelieber. 313, 329, 348, 357, 358, 729. **Dioralische Gebichte.** 304; 343. 349. 356. 367. 378; 380. 394. 417. 438. 471. 507. 636. 693. 729. 733. 734. 738. 751. 764. 765. 766. 774. 793. Mibelungen - Lieb. 844. Mitolaus von Berefchin. 367. Daier von Danemart. 363. Difrit. S. 303. Dinit. 365. 373. Bechamer. 525. Le Pelerinage. 8. 1969. Bbilipp. 394 Bbilipp von Binnenberg. 379. Brildoud). 321. Les Quatre dames. #. 354. Raphael. 793. Ravenna Schlacht. 314, 13. Regenbogen 350. Reimbibel. 321. Meimchronif. 327. Reinhart , Fuche. 341 / 61. Rofengarten. 359. Rudolf von Montfort. 4. 323. 395. Salomon und Morolf. 154, 2. Conauft. 777. Schwertritter. 367. Genfrit. 347. Sigebart von Bambera. 346. Sigenot. 67. Socit / Lobann von. 88.

Stepban. 681.

Stricker. 332. 341, 66, 67, 68, 1531 169, 179, 162, 190. — 388, 395.

Suchenwirt. 393.

Suchenwirt. 393.

Zantarias und Flordiwel. 370.

Zeichner. 384.

Zhomasin von Titfler. 320, 330, 338, 369.

Ulrich von Türsbeim. 360, 40-1.

Der Bogetere. 314, 12,

Wolfber. 793.

Welter. 350.

Weisse. 350.

Weisse. 372.

Werner. 372.

Werner. 372.

Wildlick. 589.

Wilhelm von Desterreich. 143.

Wolfram von Osservach. 364.

339, 383, 589.

Wolfs Alage. 472.

Da ich wegen überbaufter Geschäfte bet herrn Sofratbe Wilfen einen Theil bes beutschen Catalogs verfasset, und er min die Besorgung der vier lehten Druckbogen übertragen, so bin ich für bendes verantwortlich.

## Infage und Berbefferungen.

- 6. 16. Ann. 9. 3 9 und 15. fatt 1556 lies 1557.
- 6. 23. 3. 8. 8. 1690 l. 1613.
- 2n E. 41. 3. 3 von unten: Ueber bas bort angeführte Werf des Alaque von Apfiel ift zu vergleichen, was ben 3r. 493. ber beutschen handichriften über die deutsche Uebersenung biefes Buchs bemerkt worden.
- Bu S. 62 3. 11 und S. 103 3. 3: Der an diesen benden Steblen engeführte Cato ift ohne Zweisel nicht der Cato des
  Cices , sondern die bekannte Sammlung von Sittensprüchen
  des angeblichen Meisters Dionnflus Cato, wovon Uebertenungen in den deutschen handscheiten No. CCC XIV, 3. und
  CCC XII, 34. fteben. S. v. d. hagen und Bufch. lib Grundriff S. 396.
- In S 65: 3ch fann nicht tängnen, daß ich mich jest iche versucht fibte ausmehmen, daß die eigentliche Bibliothef des Stiftes jum beil. Geifte nicht in der Churfürfilichen oder Sand Bibliothef begriffen war, sondern davon gestremt und im ungistreibaren Besitze der Universität blied, also bielteicht späterpin auch ant ihrem alten Platz weggebracht und mit der übrigen Andersammlungen der Universität in Eften Rume vereinigt wurde, Bergl. S. 146 und 182 Anne. 36.
- C. 115. man. 21. 3. 1. ft. Condet I. Landes.
- C. 133. Annt. 46. 3. 9 und 10. ft. bes Senats I. ber Senatoven.
- S. 436. 3, 3. 1. von bem Sinen Cober bes Ausjugs aus ber Summe bes Johann von Freyburg burch ben ehrlichen Predigermonch Bertelb.
- E. 184. Daß Dr. Strupplus wirflich Churfürflicher Bibliothefar gewesen sey, erhellt aus ben Aemerkungen, welche berielbe mit feines Namens Unterfchrift in mehrere beutiche handschriften eingeschrieben, besonders aber aus bem Titel von No. CCCK.
- C. 192 3. 14. 15 find die Worte: "ber faiferlichen Burbe nachgetrachtet und" aufgulotden, und 3. 16. vor "am heftigften" eingufchalten: "jum Raifer".
- 6. 246. 3. 16. L. Darftellung.
- 6. 264, 2. 3 p. u. ft. nolnisse I, noluisti.

- 6. 266. 3. 3 v. u. I. ceperimus,
- 6. 267 3 7 v. u. ft missum I mistum,
- 6. 282. 3. 7. ft. Tzetzis | Tzetzas.
- €. 303 3 12. ft. xLii. 1 Lii.
- 6. 333. 3. 1. I. LXVIII.
- €. 336. 2. 9 v. u. ft. 151 1. 131.
- 6. 337 3. 10 1 LXXXVIII.
- 6. 349 ift nach No. CXV. einzuschieben: CXVI. (f. S. 552.) 6. 353 ben No 7 3. 2. ft 106 1 24, 85.
- 2u & 353. 3. 3: Es ift biefer alte Druck die fcmäbifche Chronit bes Thomas Lenrer von Ranchweil, mit ber Fortfegung eines Ungenannten, die bende Wegelin zu Lindau (1761. 4.) wieber brucken ließ. D.
- S. 347 2. 8 v. u. ft bat l liet. Die Apostrophen in der Enbanzeige berfelben Banbider. 112. geboren alle weg. D.

In der Berlagshandlung erscheint noch im Laufe bes Commers:

.pegel, G. W. F., Encyflopabie ber philosophischen Wiffenschaften. gr. 8.

Bir erbalten in biefem Buche von bem fcharf-Unnigen Berfaffer in einem eben fo pracifen , als flaren und faglichen Bortrag, die Darfellung feines Spftems ber philosopbifchen Wiffenschaften, das in feinen einzelnen 3weigen icon fo ausgezeichnete Anerkennung gefunden bat. Es wird daber auch als Lebrbuch ihm ber allgemeine Borgug nicht entgeben.

Durch die allerhöchste Berwendung der hohen vers bunbeten Monarchen, die preiswurbigen vereinigten Bemubungen erlauchter beutider Staatsmanner, und bas eble Gefühl fur Gerechtigfeit und Billigfeit, welches bie gegenwartige Romifche Regierung befeelt, ift ber Universitat Beidelberg menigstens jum Theil ein Bunfc gewährt worben, welcher ju verschiebenen Beiten oftmals und lebhaft geaußet worben, nicht nur von Gelehrten ju Beibelberg ober in ber Pfalg, fondern von vielen andern, welchen bie wiffenschaftliche Bilbung in Deutsch: land am Bergen lag. Um 14. Januar murben ju Frankfurt von Gr. Erc. bem tonigl. Preug. Berrn Minifter, Frenberrn von Sumboldt, 38 Sanbidriften unfrer alten Bibliothet, welche Berr Generalmajor Frenherr von Muffling, ben ber allgemeinen Buruckforberung ber von ben Frangofen im Revolutionsfriege hinweggenommes nen Berte ber Biffenschaften und Runfte im Berbfte 1815, in Bermahrung genommen hatte,

Or. Ercellenz bem Großherzogl. Gerrn Geheimen Rath Frenherrn von Berstett, zur weitern Beforberung an bie Universität Beidelberg übergeben; und am 8. Julius b. J. kamen bie 852 meistens altbeutschen Sanbschriften ber Bibliotheca Palatina, welche ber Romische Hof unmittelbar aus ber Batikanischen Bibliothek zuruckgegeben, in Beibelberg an.

Diefe, 800 wiebergetehrten Manuscripte machten nur einen febr fleinen Theil ber gu Rom befindlichen Bibliotheca Palatina aus; eine viel größere Bahl von Sandidriften biefer berühmten Bucherfammlung ift in Rom jurudgeblieben, nehmlich alle morgenlanbifden und von ben lateinischen und griechischen bie größere Bahl und unter ben lateinischen besonders mehre burch ihr hobes Alter febr wichtige und berühmte. gens ift es febr wenig mabricheinlich, wie mir im Folgenden barthun werben, bag bie Batis fanische Bibliothet jemals vollständig alle wiffenfchaftlichen Schate befaß, welche vor bem ungludevollen Jahre 1622 unfre Stadt und hohe Soule gierten; woraus fich ergeben wirb, wie boch ber Berluft an wiffenschaftlichen Bulfsmitteln anzuschlagen ift, welchen nicht nur unfre Stadt, nicht nur unfer ganges beutsches Baterland, fondern bie wiffenschaftliche Bilbung übers baupt erlitt, burch bie unpatriotische Billfabrige feit bes Bergogs Maximilian von Baiern gegen bas ruhmsuchtige Bestreben bes Pabftes Gregor XV, feinen Namen burch eine glangenbe Bermehrung ber Natikanischen Bibliothek zu vers berrlichen. Wo ein siegender Relbberr bas Beis ligthum ber offentlichen Sammlungen fur Biffenfcaft ober Runft verlett, um burch bie Geminnung folder Trophden feinen Sieg zu verherrs lichen: ba fublt fich auch bie Raubluft ber Gingelnen von jeder Schranke fren, und biefe Raube luft Einzelner, in Beiten, wo es Rriegsgebrauch war, öffentliche Sammlungen von Werken ber Biffenschaft und Kunft als Siegeszeichen hinmegjuführen, hat ben Wiffenschaften, fo wie ben Runften, größern Schaben gebracht, als Plun: berungen und Bermuftungen burch erbitterte Rriegsheere. Wir wollen nicht an bie Rauberepen alterer Zeiten erinnern, fonbern nur an bie Begichleppungen im brepfigjahrigen Rriege und in ben letten zwanzig Jahren. Mådte

baher in Europa bie Unantastbarkeit aller öffent; lichen und Ptivatsammlungen fur Biffenschaften und Kunfte im Kriege, vermittelst ber gemein; schaftlichen Uebereinkunft aller Europäischen Bolzker, durch ein heiliges Grundgesetz begründet und für alle nachfolgende Zeiten gesichert, möchten dadurch die Sammlungen von Denkmälern, so viele beren, frühern Verwüstungen entgangen sind, gegen Zersplitterungen ober Zerstörungen geschützt werben!

Den Freunden der Litteratur glaube ich einen nicht unangenehmen Dienst ju erweisen, indem ich hier möglichst vollständig sowohl über die Entstehung, allmählige Bereicherung und Berwaltung, als die Wegführung unserer alten Bibliothefen, die Nachrichten zusammenstelle, welche ich theils aus den alten Protokollen unsere Universität, theils aus anbern Quellen geschöpft habe.

Das Programm von C. C. Wundt de celeberrima quondam Bibliotheca Heidelbergensi, Heidelb. 1786, 4. ift zwar von mir benugt worben; meine eignen Nachforschungen haben mich aber vielsach zu andern Ergebnissen geführt, als die ven Wundt mitgetheilten.

# Gest in te

alten Scidelbergischen Universitäts. Bibliotheten.

## Erstes Rapitel.

Sefcichte ber Beidelbergifden Universitäts Bibliothefen bis um bas Jahr 1440. Entitehung und erfte Begrundung ber Stifts Bibliothef jum heil. Beift.

Uls zu ber Zeit, in welcher die Liebe und Furforge des Raifers Carls IV. für Wiffenschaften und Runfte die deutschen Fürsten zu gleich gunstigen Gesinnungen für die Wiffenschaften aufforderte und das von dem Raiser durch die Stiftung der hohen Schule zu Prag gegebene Bepspiel auf ruhmliche Weise nachgeahmt wurde, Churfurst Ruprecht ber altere von der Pfalz die Universität Seibelberg nzur Shre Gottes, ber allerseligsten Jungfrau und der ganzen himmlis schen Sofhaltung "1) stiftete und reichlich besabte: da gedachte er auch ber den Lehrern und Lernenden zur Beförderung und Erleichterung ihrer Bestrebungen in den Wissenschaften nothmendigen Gulfsmittel. Buchhändler, Buchtrödler, Bucherabschreiber, Pergamentbereiter und Berzierer von Buchern wurden durch die angebotene Theilnahme an den Nechten und Freybeiten, welche der Churfurst den Magistern und Scholaren der neugestifteten hohen Schule bewilligte, eingelaben, in Heidelberg sich niederzuslassen 2).

<sup>1) &</sup>quot;Ad honorem Dei et beatissimae Mariae virginis ac totius coelestis curiae." Borte bes Marsilius von Inghen in seiner Nachricht von der Einweihung unserer Universität.

<sup>2) &</sup>quot;Et quia in universitate Parisiensi, studii singuli servientes eiusdem singulis privilegiis gaudent, quibus magistri et scolares illius privilegiati sunt: dicto studio nostro in Heidelberg iniciando ampliore favore concedimus per praesentes, ut universi servientes sui, videlicet bedelli, librarii, stationarii

Daß auch icon in ben erften Jahren nach ber Stiftung nicht nur ju Giner, fondern fogar ju zwen öffentlichen Buchersammlungen ber Grund gelegt wurde, läßt fich kaum bezweifeln.

Schon die allgemeinen Verhaltniffe bes Bus derwesens in damaliger Zeit machen es sehr wahrscheinlich, daß man auf eine offentliche Bus dersammlung für die neue Universität dachte. Denn ber hohe Preis des Schreibmaterials, des Pergaments sewohl als des damals schon bes dannten Lumpenpapiers, und der dadurch bes wirkte gleichfalls hohe Preis der Bucher verstats tete es nicht jedem Magister oder Scholaren, sich mehr Bucher anzuschaffen, als er zu den Lehrestunden auf das nothwendigste bedurfte. Wie theuer in unsern Gegenden das Pergament war,

<sup>(</sup>d. i. Buchandler, welche in Buden oder Ständen auf Marktplägen ihre Bucher feilbiesten), pergamenarii, scriptores, illuminatores et alii famulantes eidem, omnes et singulizeisdem privilegiis, franchisiis, immunitatibus et libertatibus gaudeant in ipso sine fraude, quibus magistri et scolares eiusdem per nos existunt pro nunc, vel etiam postea erunt privilegiati. Ctiftungeurfunde Rupprecht des I. vom I. 1386.

lagt fich baraus abnehmen, bag ber Artiften: facultat im Jahr 1544 ber Preis eines aus 151 Blattern in großem Folio bestehenden Protocollbuches, wozu fie das Pergament auf der Frank: furter Deffe batte einkaufen laffen, mit Ginfoluß bes Ginbandes in gepreßtem Ochweinleber, ju Q Dufaten von ihrem bamaligen Defan, Mag. Philipp Rhoner, berechnet murbe 3). Das Per: gament biefes Buches ift zwar von vorzüglicher Sute, und ein fo ausgemabltes Material murbe ben gewöhnlichen Buchern nicht gebraucht; aber wir muffen gleichwohl ben bamaligen Preis eines Buchs von gleicher Starte, wie jenes Protofoll: bud; auch wenn nur Papier bagu genommen murbe, menigstens in ben erften Beiten unfrer Universitat, nicht niedriger, fonbern vielleicht hober anrechnen, indem ben andern Buchern ber Cohn bes Ubidreibens hingufam, wovon ben bem ges bachten Racultatebuche, vermoge feiner Beftims mung, nicht die Rede war. Bie wenige aber waren unter ben bamale befonbere beliebten Bus dern, welche weniger als 151 Blatter umfaßten!

<sup>3)</sup> Actor. Fac. Art. Tom. IV. fol. 4 a, et fol. 10 a.

Dicht aber blos ber bobe Dreis ber Buder machte eine öffentliche Bucherfammlung nothwen. big, fonbern aufferbem auch bas Bedurfniß guter und genauer Eremplare, nach welchen Abichriften zum Gebrauch der Lebrer und Lernenden gemacht werden tonnten, befonders von den Werfen, welche ben bem Unterricht gebraucht murben. 2luf ben alten Universitaten hatte man mit gutem Grunde ein febr machfames Muge auf bie jum Bertauf ausgebotenen Bucherabichriften. Paris ftanben bie Buchbanbler unter febr ftrenger Aufficht, fie burften feine anbre' Budberab. ichriften verkaufen, als folche, welche von ber Universitat untersucht und gebilligt worden maren, und jeder Buchanbler mußte ben feiner Unnahme auffer ber Leiftung anterer Pflichten auch die gewiffenhafte Erfullung biefer Berbinde lichkeit mit einem fenerlie en Gibe auf bie beiligen Evangelien geloben 4). Gine gleiche Mufficht über bie ju Beibelberg fich ansiedelnden Buchhandler

<sup>4)</sup> Bulae; Hist. Univ. Paris. T. IV. 6. 278, wo ber urfundliche Bericht mitgetheilt ift, von einer am 6. Oft. 1342 gehaltenen allgemeinen Berfammlung der Universitat, in welcher famme

und Buchertrobler gab also Ruprecht ber altere auch seiner Universität, welche bem pabstlichen Willenbriefe sewohl als bem auf bas beutlichfte ausgesprochenen Willen bes Stifters gemäß, durchaus alle Einrichtungen und Orbnungen ber Parifer Universität genau befolgen und überhaupt nach ben Gesehen dieser berühmten hohen Schule regiert werben sollte 5). Wie aber konnte den Lehrern

lice Buchandler auf Reue jur gewiffenhaften Erfüllung der ihnen vorgefcriebenen Pflichten eiblich fich verpflichten mußten, weil mancherlep Alagen gegen fie vorgebracht worden.

<sup>5) ,,</sup> Ne ," fagt bet Churfurft Ruprecht in bem oben angeführten Stiftungebriefe, .. libertate nobis concessa per sedem apostolicam super studio Heidelbergensi ad instar studii Parisiensis fundando videamus abuti, et ex hoc divino judicio subjacentes concesso privilegio privari mereamur, provido consilio perpetuis temporibus in illo statuimus observandi (Colner hat in feinem Abbrude, Cod. diplom. S. 123 verbeffert: observari). ut universitas studii Heidelbergensis regatur, disponatur et reguletur modis et maneriebus in universitate Parisiensi solitis observari ac ut Parisiensis studii, ut pedissequa utinam digna, modis convenientibus gressus imitetur."

jugemuthet werben, aus ihren eigenen Mitteln bie Berte fich zu verschaffen, beren bie neu entfiehenbe Lehranstalt beburfte!

Es lagt fic also unter biefen Umftanben eine bobe Schule ohne eine öffentliche Sammlung von Buchern taum benten, und wie tonnte es alfe wahricheinlich fenn, bag nicht gleich von Unfang an ein Theil ber Ginfunfte, womit Rurfurft Ruprecht ber Meltere feine Univerfitat begabte, gur Unichaffung ber erforberlichen Bucher angewandt worben mare. Dagegen ift es wenig mahricheinlich, daß Churfürft Ruprecht der altere fich noch insbefondere und unmittelbar aus eignen-Mitteln bie Stiftung einer Bibliothet fur bie Universitat habe angelegen fenn laffen; wenigstens wirt er nirgenbs als ber unmittelbare Stifter einer folden Bibliothet genannt, und Marfilius von Ingben, ber erfte Rector unfrer Universitat, murbe in ber merts murbigen Madricht von ber Eroffnung ber neuen Lebranftalt und ben ibr ertheilten Privilegien, welche fich in bem erften Protofollbuch befindet 6),

<sup>6)</sup> Hottinger hat in seinem Brogramm: Collegium Sapientise restitutum sive Oratio secularis de Collegio Sapientiae quod Rei-

sine fo wichtige Unftalt nicht unerwähnt gelaffen haben, wenn fie icon in ber erften Ausstattung unfrer Universität begriffen gewesen mare.

Dağ aber ichon bie erften Lehrer ber alten Ruperta für die Gründung einer Buchersammlung bedacht waren, dies durfen wir nicht blos als wahrscheinlich vermuthen, sondern wir besitzen barüber ziemlich sichere Zeugnisse. Denn schon zehn Jahre nach der Stiftung der Universität, im Jahr 1396, wird einer Bibliothek der Ar: tisten Facultät erwähnt; und die Universität kauft aus der hinterlassenschaft ihres ersten Canglers, bes Probstes zu Worms, Conrad von Gelnhau-

delbergae est, Heid. 1656. 4. p. 30. sq. ben Anfang Dieser Nachricht mitgetheilt. Man hat sie für versoren gehalten (f. Wundt de Marsilio ab Inghen, primo Universitatis Heidelbergensis Rectore et Professore, S. 11, Anm. 1.), sie sindet sich aber in dem im Text angesührten Protocollbuch fol. 35 sq. Diese Nachricht ist übrigens nicht von des Marklius eigner Hand geschrieben, wie Wundt meint; denn von derselben Hand ist sole (im J. 1396) anseicht von des Marklius Tode (im J. 1396) anseicht bis zum J. 1402 fortgeführt worden.

fen, welche burd, beffen letten Billen gwar, ber Universitat vermacht, aber jur Errichtung eines Collegiums nach ber Beife ber Gorbonne ju Paris bestimmt mar, bie fammtlichen Bucher, und übere giebt biefe burch einen in ber Berfammlung aller Facultaten am 29. Gert. 1396 einstimmig gefaßten Beichluß-ber Urtiften Radultat gur Aufbewahrung in ihrer Bibliothet und jur Benugung, unter bem Borbehalt, bag ber Plat hinreichend und ficher genug fen 7). Bu berfelben Beit mard bie Bibliothek ber Urtiften : Facultat febr mefentlich vermehrt burch bas Bermachtnig bes Marfilius von Inghen, welcher die Universitat jur Erbin feiner Buchersammlung in feinem letten Willen einsette. Denn in ber eben ermahnten Berfammlung überließ bie Universitat ber Artiften . Facultat auch aus biefer Gammlung alle Bucher, welche ju ben Bachern biefer Facultat geborten 8).

<sup>7)</sup> Act. Univ. T. I. fol. 62 a. Johann de Noet war bamals Rector.

s) ,, Item in eadem congregatione deliberatum fuit, quod libri in artibus, qui fuerant Magistri Marsilii sub eisdem conditionibus apud eosdem (Artistas) deponerentur. " Ibid. 1. c.

Es erhellt eben aus biefer verfügten Trennung ber Bucher bes Marsillus von Inghen, daß ichon bamals auffer ber besondern Bibliothek bes Urtiften. Collegiums auch noch eine Buchersammlung ber Universität, also vornehmlich ber brey obern Facultäten, vorhanden mar.

Co befag alfo die Universität Beibelbera icon am Ende bes viergebnten Jahrhunderte gwen Bibliotheten, welche burch verschiedene Schenfungen, und auch, wiewohl eben baruber aus biefen erften Beiten feine Machrichten vorhanden finb, burd Unicaffungen aus ben Ginkunften der Unis verfitat vermehrt murben. Bon ben Protofollbus dern ber Universitat aus ben altern Beiten baben fich überhaupt ben ben mehrfachen Bermuftungen, welche unfere Stabt erfahren und ben baburd veranlaften mehrmaligen Unterbrechungen ber Univers fitat, nur einige wenige erhalten; und aufferbem find die barin enthaltenen Madrichten febr unges nugend und unvollftanbig, indem bie Berbandlune gen bes Genats fowohl als ber Facultaten nur auszugsweise und wie fie fich ber Erinnerung ber Dieberfdreibenden barboten, nicht mit planmagis ger Bollftanbigteit abgefaßt find. Die Decane

ber Artisten: Facultat trugen bie Berhanblungen ihres Decanats erft nach beffen Ablaufe in bas Facultatebuch ein, und einige, wie ausbrucklich angemerkt wirb, erst auf mehrmalige Erinnerung. Benn baher auch in spatern Beiten nur selten ber Bucheranschaffungen Erwähnung geschieht, so burfen wir baraus gewiß nicht schließen, baß keine Statt gefunden.

Daß bie Urtiften : Facultat im Befige einer eigenthumlichen Bibliothet gewesen, tann nicht befremden, fobalb man fich ber Berbaltniffe erinnert, in welche biefe Racultat auf ber Ruperta nach bem Dufter ber Parifer Universität geftellt worden. Gie bilbete eigentlich bie Grunblage ber Universitat, jeber Lehrer auch in ben anbern gacultaten geborte ihr gewiffermaßen an; benn er mußte erft ben Meiftergrab von ihr erlangt haben, bever er als Lehrer in einer ber brey anbern auftreten fonnte." In ben erften Jahr ren unfrer Universitat genoß bie Artiften . Bacultat, ebenfalls nach bem Mufter ber Parifer Universitat, bes Borgugs, bag ber Rector ber Universitat nur aus ihrer Mitte ermablt mers ben tonnte. Bas aber befonders bie fruhe Enti

stehung einer besondern Bibliothes bieser Faculbiat erklart, ift der Umstand, daß sie von Unfang an reichlicher, als die andern Facultaten, auss gestattet war; daber auch, so oft zu gemeinschaftlichen Saften der Universität bepzutragen war, der Urtisten Facultat die größte Bensteuer zuger muthet wurde %. Diese Facultat konnte eben

<sup>9)</sup> Bepfpiele bavon finden fich in ben Protofollen ber philof. Facultat mehrere, noch mahrend Des fechegehnten Jahrhunderts. Mehrere Male murben auch freplich die Berren von der Artiften-Facultat unwillig, weil ju oft Unforderungen an fie gemacht murben. Bergl. j. B. Acta fac. Art. Tom. III. ad a. 1549, fol. 129 a. Dagegen maren fie nicht wenig frob, ais im 3. 1556 ihr Biecus fie in ben Stand fibte, ben von bem Religionegefprach ju Borme gurud-... febrenden Philipp Melandthon mit feiner Gefellicaft recht ftattlich ju bewirthen. Dg ich nicht glaube, bag biefe mertwurdige Radricht fonft fon befannt gemacht worden ift, fo theile ich fie, obgleich fie nicht gerade ju unferem Gegenstande gehort, hier aus Actor. fac. Art. T. IV. fol. 67 mit: Quinto Cal. Novembr. (1556) totius Germaniae lumen et inclitae Acad. Wittemb. columna, Dom. Philippus Melanchthon, qui e colloquio Wormatiensi Heydelbergam venerat, simul cum iis qui cum ipso crant, qui fuerant D. Casparus

beswegen auch am erften fich eine eigne Bibliothet verschaffen.

Peucerus, Philippi gener, Mathematices professor Wittenbergensis, M. Jacobus Rungius, Th. prof. Grypswaldiae Pomeranorum, a collegio artium convivio est exceptus. In quorum gratiam ex nostris ad coenam invitati sunt D. Joannes Wagenmannus, D. Petrus Lotichius, D. Michael Dillerus, concionator principis, et Stephanus Gelerus, Secretarius Cancellariae, Facultate ex fisco sumptus pro hospitibus praebente, singulis vero collegii praefati personis de suo symbolum solventibus; pro hac in ipsum humanitate et reverentia D. Philippus collegio artium summam benevolentiam et perpetuum studium obtulit. Non praetereundum, quod cum idem eo die, quo a Decano (M. Michaele Clodio Hallensi) et D. Jacobo Micvllo mane erat ad coenam invitatus, a Christophore Probo Dectore, antiquo principis Cancellario, per servum invitaretur, negavit se venire posse, quod a Decano vocatus, eidem propter juramentum in baculariatu suo praefato praestitum Heydelbergae, potius morem gerere teneretur. Sequenti die genero ipsius, D. Casparo Peucero, coenae exhibitae lautitiam extollente, respondit socer: philosophi sunt senatores facultatis artium, propterea intelligunt etiam volurtates.

Muffer ben oben ermabnten Ochenkungen wurden noch vor bem Ablaufe bes vierzehnten Jahrhunderts die Beibelbergischen Buchersamm: lungen vermehrt burch bie hinterlaffenen Bucher bes Magister Gerhard von Emelissa. Balb bar: auf vermachte Meifter Colinus, Cantor ben St. Paul in Borms, ein Reffe bes Probites Conrab, bes erften Canglers unfrer Universitat 10), burch bas Benfpiel feines Dheims ju gleicher Frengebigkeit aufgemuntert, feine meiftens juris ftifchen Bucher ber Universitat, und noch vor bem Ende bes erften Jahrzehends vom funfzehnten Jahrhundert fiel ber neuen Lehranstalt burch Schenkung auch bie go Banbe gablende meift theologische Bibliothet bes Bischoffe Matthaus von Worms und im 3. 1417 bie 91 Banbe ftarfe Buderfammlung bes Meifters Johannes Munginger ju, fo wie burch Bermachtnig bes Meifters Johann de Moet im Jahr 1417 eine Sammlung von 17 juriftifchen Buchern; einiger fleinern Schenfungen und Wermachtniffe nicht ju gebenten 11).

<sup>.10)</sup> S. unten Cap. II. Anmerf. 6.

<sup>11)</sup> Anno Domini MCCCCX quinto die Martii infra 5 et 6 horas de mane obiit venera-

Die Bertreibung ber sammtlichen Juben burch ben Churfurst Ruprecht II. im Jahr 1391 und bie Bergrößerung ber Besitungen und Einkunfte unfrer Universität burch brenzehn Jubenhäuset und überhaupt alle liegende Grunde ber vertries benen Juben War auch nicht ohne gunstige Wirkung für die Bibliothet; benn die Universität erlangte baburch nicht nur eine bebeutende Anzahl Hebraisscher Bucher, sondern auch eine lateinische schrift über Bucher, wehmlich die Summa Raymundi cum apparatu Wilhelmi, und eine Schrift über die damalige Rirchenspaltung 12). Ob nun die Bebräischen Bucher in der hernach zu einer Rapelle

bilis princeps, dominus Matheus Episcopus Wormatiensis, sepultus in ecclesia sua,
in Theologia Magister egregius, qui universitati multos utiles libros donatione inter
vivos donavit. Ib. fol. 2 a. Das Bergeichniß dieser drey Sammlungen findet sich am Ende
des ersten Matrifelbuces. S. davon unten im
folgenden Capites.

<sup>12)</sup> Item inter libros Judaeorum inventa fuit summa Raymundi cum apparatu Wilhelmi. .... Item unum volumen de scismate in parva forma in papyro etc. Act. Univ. T. 1. fol. 105 a.

unfrer lieben Frauen geweihten Onnagoge ber Juben gefunden, ober ben einzelnen Juben abgenoms men wurden, wird nicht gemelbet; mabricheinlich mar bas lettere ber Rall. Man bielt es nun amar in diefer Beit, in welcher bie Bebraifche Sprache noch nicht auf ben beben Schulen gelehrt wurde, fur rathfamer, jene Bebraifchen Bucher ju verfaufen; es jeugt aber von bem guten Sinne ber bamaligen Bater unfrer boben Schule, baß fie die Ahndung von der Bichtigkeit ber Erlernung ber Bebraifden Oprache hatten, und baber ben Befdluß fagten , einen Salmud ju bunftigem Bebrauche ter Universitat juruckzubehalten 13). Durch ben Berfauf ber übrigen, welchen nach bem Befdluffe bes Senats Marfilius von Ingben und ber Magifter Micolaus Burgmann beforgten,

daeorum retineatur quod de libris Judaeorum retineatur unus Talmud pro futura utilitate Universitatis. Ibid. fol. 45 Der erfte öffentliche Lebrer ber hebraiche Corache (publicus linguae hebraicae lector) auf unfrer Universität, Johann Böschenstein aus Essingen, wurde erst im J. 1522, also 130 Jahre später, angestellt. S. Wundt Memorabilium Ord. Philos. Heidelb. Part. II.

wurde eine gang erhebliche Summe Gelbes geloft 14).

Wo die ersten Bücher der Universtät vor dem Jahre 1390 aufgestellt waren, ist uns nicht bekannt; vielleicht in irgend einem Kloster. In den ersten Zeiten hatte selbst die Universität nicht einmal einen eigenthümlichen Ort für ihre Zussammenkunfte, also auch kein eigentliches Universsitätshaus; sie erhielt erst in der zu einer Capelle unsrer lieben Frauen umgewandelten Judenschule einen Versammlungsort; als der erste Ort der akademischen Zusammenkunfte im Jahre 1386, wird der theologische Hörsaal bey den Minoriten genannt 15). Daß der Plat, wo man die, ans

<sup>14)</sup> Item donavit Universitati libros Judaeorum, qui fuerunt venditi et bona summa pecuniae provenit. Ibid. iol. 99 a. Im Jahr 1392 hatten Marsilius von Inghen und Nicolaus Burgmann noch 41½ Guiden davon in Handen, welche Summe sie damals ablieferten. Ibid. fol. 486.

<sup>15)</sup> Consequenter die Jovis sequente, facta congregatione magistrorum et scolarium apud fratres minores hora prima post meridiem in lectorio sacre theologie, etc. Act. Univ-T. 1. fol. 36 b.

fangs febr geringfügige, Buchersammlung ber Urtiften : Racultat querft niebergelegt batte, wenige ftens febr beengt mar, fieht man aus ber Bes bingung, welche bie Universitat, wie wir oben faben, ihrem Befchluß megen Einverleibung ber Buchersammlungen bes Conrad von Gelnhausen und Marfilius von Inghen in die philosophische Bis bliothek zufügte. Go wie aber im Jahre 1300 bie Lehrer ber Universitat burch bie Schenkung ber . Judenhaufer frene Wohnung erhielten; eben fo verschaffte in bemfelben Sahre bas Bermachtniß des Domprobstes Conrad von Gelnhausen ben Buchersammlungen ber Universitat einen anges meffenen Plat. Denn nachdem aus diefem Bermachtniß ber Churfurft Ruprecht ber jungere felbft, Graf Beinrich von Sponheim, Meifter Marfilius von Inghen und herr hartmann von Sandichuchsbeim, als von bem Domprobst Conrad angeordnete Bollftreder feines letten Bils lens, burch ben Untauf von vier Garten auffers halb ber Stadt in ber Begend, "genannt bin-"ber marabron," eine Sofftat erworben und bars auf bas erfte Collegium ber Meifter, in ber Ges gend, wo jest bie Beuftrage ift, erbauet batten: fo erhielt in einem Saale des Erdgeschoffes von diesem Collegium die Libliothet der Artistens facultat ihre Aufstellung, so wie ein Saal des obern Geschoffes der Bibliothet der Universität eingeraumt wurde.

Diefes Collegium, welches bis ju ber graufamen Berbrennung ber Stadt burch bie Franjofen im 3. 1690 bestand, mar, ber Beschreis bung bes im 3. 1708 geftorbenen Metropoli tans ju Rotenburg an ber Fulda, Friedrich Quca, in beffen Europaischem Beliton gufolge 16), ein gang ftattliches Gebaube von zwen Stod. werten und mit zwen Flugeln verfeben; es batte zwen Gingange und einen geraumigen Bof, beffen Mitte ein Springbrunnen gierte. Der Genat batte barin fein Archiv und feinen Berfamms lungefaal, und bie Artiften ihren großern Borfaal; fur mehrere Studirende maren Bohnungen vorhanden, fo wie auch ber Pedell feine Bohnung barin batte; Die Bibliotheken maren in dem öftlichen Flugel aufgestellt. Der bagu geborige Garten mar in bem Befige ber Artiften-

<sup>16)</sup> Europ. Sel. Frankf. 1711. 4. S. 364.

Racultat und bieg besmegen ber philosophische Barten. Aber bie Rabe bes bamaligen Churfürftlichen Marftalls war unangenehm, und jog ber Universitat in ber fpatern Beit einige Unforberungen ju, welche fie febr ungern befriedigte. Denn bem Churfurften Ludwig V. bem Friede fertigen mufite bie Urtiften Racultat nicht nur im Jahr 1505 auf ben Untrag ber Universitat bie Grabung einer oben ju bebedenben Grube fur ben Abfluß bes Unraths aus bem Marftall geftatten, fo beforgt fie auch mar, bag bas verborgen fich bort fammelnde Baffer ber Bibliothet nachtheilig fenn mochte 17); fondern die Artiften-Facultat mußte fogar noch im Jahr 1509, auf Die burch ben Stadtschultheißen eröffnete Forbe rung bes Churfurften, von ihrem Garten ein Stud, gang nabe ben ber Bibliothet, von o guf Cange und 8 Ruf Breite, jur Erweiterung bes Churfurft. lichen Marftall . Gebaubes, abtreten. 18).

<sup>17) &</sup>quot;Ne aqua ibi latens et stans damno esset liberariae." Act. Fac. Art. T. III. fol. 25 a.

<sup>48)</sup> Ale der Churfurst Ludwig dieses Gesuch (quatenus spacium novem pedam longitudinis, octo vero latitudinis, in orto facultatis juxta

Bu biefen beyben Bibliotheten tum fehr balb burch bie Errichtung bes königlichen Stiftes an ber heil. Geifterche noch eine britte Buchersammlung, welche ebenfalls ber Universität gehörte: Denn auf bas Ansuchen bes späterhin jum Römischen König erwählten Churfürsten Ruprecht III. erhob Pabst Bonifacius IX. im Jahr 1400, um die Restdenz bes Churfürsten burch eine neue Zierde zu verherrlichen, die Kirche zum heil. Geist, welche bis bahin eine von St. Peter ausserbalb ber

bibliothecam, Suae Serenitati concederatur. quod stabulo suo aliique structurae prius sibi indultae adjiceret ) ber Artiften . Facultat burd ben Stadtidulgen (praefectum urbis) eröffnen ließ: fo nabm bie Kacultat Die geringe Babl ber anmefenden Mitalieber in ber Sibung, worin barüber entichieben werden follte (am Montage nad Quafimodogeniti), jum Bormande, um au antworten, daß fie bermalen nichts beftimmen fonne. (Ibid. fol. 36 a.) In einer fpatern Berfammlung Der Facultat wurde aber bas Unfuden bes Churfürften gewährt. (Ibid. fol. 38 b.) Uebrigens mar bekanntlich bas jeBige fogenannte Marftallgebaude am Nedar chemals bas Arfenal ober Beughaus. S. bie Abbildung von Beidelberg in Seb. Dunfters Cosmographie, beutsche Ausg. Bafel 1567. Sol. ₿. <del>8</del>99.

Stadt abbangige Rillalfirche gewefen war, jur unabhangigen Rirde, geftattete bie Errichtung eines Stiftes an berfelben, und verfügte bie Bers fetung von vier Pfrunden ber Rirche Gt. Maria ju Meuftabt ju Diefem Stifte. Aber erft fein Sobn, ber Churfare Lubwig ber Bartige, vollenbete bie angefangene Stiftung, und erhielt von bem Pabft Martin V. in einer balb nach beffen Babl ju Conftang (im 3. 1417) ausgefortigten Bulle bie Bestätigung aller von bem abgefetten Dabft Gregor XII. bem Stifte ertheilten Rechte, und bie zwolf Pfrunden biefes neuen Stiftes murben auf folgende Beife vertheilt: Drep Pfrunben wurden ben Magiftern ber Theologie verbehalten, eben fo viele ben Doct oren bes canonifden Rechts; bie fiebte Pfrunde bem jedesmaligen Pfarrvicar von St. Peter und bie achte bem Stabtprediger, boch unter ber Bedingung jugetheilt, bag biefe wenigftens ben Grab bes Baccalaureats in ber Theologie fich erworben batten ; eine neunte Pfrunde marb einem Lebrer ber Argnepfunde jus gewiesen, und die brey übrigen ber Urtiften : Fas cultat. Die erledigten Pfrunden murben burch bie Bahl aller graduirten Personen ber Universitat

von allen Facultaten, welche ber Mector ju ber rufen hatte, wieder befest 19). Es war alfo dies fes Stift ber Universität angehörig; und eben so war auch die Bibliothet, welche aus ben Einkunfs ten bes Stiftes gegründet wurde, eine Universis tats Dibliothet.

Es ift ein fehr erfreutiches Zeugniß von ber für Wiffenschaft und Gelehrsamteit gunftigen Genstinnung ber Churfurften Ruprecht III. und Lub-wig bes Bartigen, bag ben ber Grundung bes neuen Stiftes sogleich auch auf die Anschaffung wiffenschaftlicher Bulfsmittel für die Mitglieder deffelben Bebacht genommen wurbe, und es wurs ben selbst Vermächtniffe ober Schenkungen, welche jum Wortheil ber Buchersammlungen gemacht wurden, durch Vorrechte eben so sehrbegunftigt, als

<sup>19)</sup> Et quotienscumque canonicatum seu praebendam vacare contigerit in ecclesia regali praefata, rector universitatis dicti studii pro tempore existens convocationem faceret generalem omnium graduatorum de omnibus facultatibus ejusdem universitatis, et sub praestito juramento vota scrutaretur singulorum de persona habili sufficienti et ydonea de facultate defuncti.

für ben Ban und bie Bergierung ber Kirche gemachte Stiftungen. 20).

Auch biefe Bibliothet erhielt gleich innerhalb ber bepben erften Jahre nach ihrer Entftehung eine Bereicherung burch bas Vermächtniß bes Magifters Bilhelm von Deventer, welcher im Jahr 1419 eine Pfrunde an bem neuen Stifte in feinem letten Billen grundete und zu reichlis

<sup>20)</sup> Et ut praedicta regalis ecclesia in fabrica, jocalibus, libris, ornamentis et paramentis huiusmodi, ad laudem divini nominis gloriosius susciperet incrementa, voluit (Gregorius XII.) et eisdem Decano, Custodi, Canonicis, Vicariis, Ministrie, Servientibus et personis eadem auctoritate concessit, ut injuste acquisita vel incerta bona per aliquos infra civitatem et dictam dioecesin Wormatiensem usurpata vel habita minus juste, legitimis heredibus vel illis quibus de jure deberent, non existentibus, restitui non valerent, si dictae ecclesiae largirentur seu donarentur, ea Custos dictae ecclesiae pro tempore existens reciperet. et de consensu dictorum Decani et Capituli in fabricam seu reparationem aut meliorationem huiusmodi vel alium quemcunque pium usum eiusdem regalis ecclesiae convertere valerent. Copialbuch fol. 71 b.

der Begabung biefer Pfrunde alle feine artiftiiden, medicinifden, theologischen und canonischen Bucher bem Stifte vermachte 21).

Dies war ber erfte Anfang ber Bibliothet bes Stiftes jum beil. Seift, welche in bem Chor ber beil. Geiftfirche aufgestellt und spaterhin burch glangenbe Bereicherungen so wichtig und berühmt wurbe.

<sup>21)</sup> Item legavit omnes et singulos libros tam in artibus quam in medicina et theologia et altero jurium ad praefatum beneficium dotandum et augendum. Testament des Billbelm son Depenter im Espialbuch fol. 130.

## Zweptes Kapitel.

Buffand ber bepben Univerfitäeb : Bibliotheten in jener erften Periode.

Dir unterbrechen hier die Erzählung ber Bermehrung und Erweiterung unfrer alten Biblios
theken, weil wir bis zu diesem Zeitpunct über ben
Bestand derselben vollständige Rechenschaft geben
können. Denn wir wissen sehr genau, welche Werke diese beyden Buchersammlungen im Unfange des 15. Jahrhunderts enthielten; theils aus
ben in dem ersten Protokollbuche und der ersten
Matrikel der Universität enthaltenen Verzeichnis
sen 1), theils durch zwey noch im 15. Jahrhuns
dert, wahrscheinlich sehr balb nach der Erwerbung
bes legten ber erwähnten Vermächtnisse, geschries

<sup>1)</sup> Sie fteben in bem Protofollbuch fol. 102 b. sq.

bene Catalogen ber brev Universitats/Bibliotheten. Das Protofollbuch enthalt die Bergeichniffe ber Schenfungen von Conrad von Belnhaufen, Marfilius von Inghen, Berhard von Emeliffa unb Colinus, fo wie ber Bucher, welche bie Univerfitat aus ber Dachlaffenschaft eines, uns fonft nicht bekannten, Deifters Conrad gefauft batte. Die Bergeichniffe, welche am Enbe ber erften Matris kel fich finden, umfassen alle oben erwähnten Bermadeniffe. Die Bergeichniffe bes Protofollbuchs find, mit llustubme ber Bucher von ben Deiftern Berhard und Colinus, nach ben Facultaten gebrbhet, alfo baß mit Unterfcheibung ber verfchies benen Bermachtniffe guerft bie theologischen, bann' bie furiftischen, bierauf bie medicinischen und gu: lett die artiftischen Bucher aufgegabit merben. Die Bergeichniffe in bem Matrifelbuch bagegen find nach ben Berindchiniffen jufammengeftellt, und nur ben ben beiben erftern Bermachtniffen burd biefelben Ueberfdriften , wie in bem Pro: tofolibuche, Die verschiebenen gader von einanbet gefondert worben. Urbrigens find im Befentliden biefe Betzeichniffe an beyben Orten gleich: lautenb.

Die Bergeichniffe ber brer erften Ochentungen find icon im Jahr 1396 einem Befchluffe bes Genats zufolge in benbe Bucher eingetragen worden, und auch bie übrigen find ehne Zweifel als authentifde Arbeiten ju betrachten. Bergeichniffe berichten alfo auf die bundigfte Beife, welche Bucher unfre Universitat bamals befag. Die Angaben berfelben find zwar febr turz, ineiftens ben Titel ber Berte auf moglichft furge Beife bezeichnend, boch binreichend, um die begeichneten Berte ju erkennen, jumal, ba immer bie Borte angegeben find, womit bas zwepte und lette Blatt angeben, g. B. Item tertiam partem summae. 20 folio: et hoc collatum est, " postremo: , verum passio eĵus impedivit." Unangenehmer ift es, bag in biefen Werzeichniffen fo wenig als in ben bevben Catalogen, welche unten befchrieben merben follen, bie Oprache, in welcher die Bucher geschrieben waren, bemerkt wird; wiewohl wir nicht zweifeln burfen, bag es lauter lateinifche Sanbidriften, alfo auch von ben griechischen Texten, welche auf: geführt merben, nur Ueberfegungen maren. Ben einigen Cobicibus wird auch bie Urt bes Ginbanbes bezeichnet, burch in ober cum asseribus, cum asseribus clavatis, sine asseribus, ober ligatus in viridi corio u. bgl. Bey einigen wird noch bemerkt, daß sie auf Pergament ober Papier geschrieben, bey andern, daß sie unvollständig waren (z. B. tractatus incompletus). Zuerst werben also die theologischen Werke aus der Verlassenschaft bes Conrad vou Gelnhausen aufgeführt. Dieses Verzeichniß ist noch unter dem Rectorat des Wagister Bertold von Dippurg eingetragen worden 2), die nachfolgenden noch in demselben Jahre unter dem Rectorat des Johann de Noet 3). Es sind ihrer 84, darunter, ausserziehen unvollständigen eignen Schriften des Probstes, unter dem Litel: Quaestianes, eine

<sup>2)</sup> Anno Domini, heißt es im Protosellbuch fol.
102 b. und eben so in der Matrises, MCCC
nonagesimo sexto in rectoria M. Bertoldt
de Dyppurg de jussu dominorum Doctorum
subscripta sunt huic libro annotata.

<sup>5)</sup> Fol. 103 b. im Pretofolibuch heißt es: Anno Domini MCCCo nonagesimo sexto in rectoria venerabilis domini Johannis de Noet, Decretorum Doctoris, infra scripta praesenti libro sunt annotata. Denn auf Berrold von Opppurg folgte in diesem Jahre als Rector

Bibel (Biblia magna et bona), bie Etymologien bes Iftborus, Beda de frequentatione orationis Dominicae. Uebrigens meift fcolaftifche Schriften, ber Commentar bes Dicelaus be Lyra uber ben Pfalter und beffelben Schrift: Quaestio qua probatur ex scriptura Hebraeorum, Christum jam venisse in carnem; ein Sertum b. Mariae virginis metrice und eine oratio ad laudes b. Mariae virginis, die libri sententiarum, bie Odrift bes Bilhelm von Paris de fide et legihus, die Summa und quodlibeta des Thomas von Aquino und mehre Erlauterungs: fdriften baruber, fo wie verschiebene andere Schriften ber Scholaftifer Bilbelm Occam, Uns felm, Bugo von St. Victor, Beinrich von Gent; auch einige Schriften bes beil. Augustinus, bes beil. Gregorius, Johannes von Damascus, und bes beil. Bernhard. Won fonft unbefannten Schriften kommt bier vor ein Commentar eines

Markilius von Inghen (jum fiebten Male erwählt), und als dieser noch vor dem Ablause
seines Rectorats (am 20. August) starb, mähle
ten die Magister am 21. August den Doctor
Johann von Noet. Actor. Univ. T. I. sol.
62 a. Schwab Syllab, Rector. p. 21.

Conrad von Chrach über bie Summen und bie Schrift eines Magifter Berbard Groet über bie Ungulaffigfeit ber Priefterebe (de presbyteris fornicatoribus). Es folgt hierauf 2) bas Bergeichniß ber theologischen Bucher aus bem Bermachtniß bes Marfilius von Inghen 4), 71 an ber Babl, meift in gloffirten Texten ber beilis gen Schrift (nehmlich nach ber lateinischen Ueber: fegung), Predigten, ber historia scholastica, perschiedenen theologischen Odriften ber Ocholaftis fer Bilbelm von Paris, Bonaventura, Richard ven St. Bictor, Thomas be Argentina, Beinrich von Gent beftebend. Bon Petrus von Tarentas fig, aus bem Predigerorben, welcher im 3. 1276 als Innocent V. Pabft murbe, finden fich bier trectatus super libros summarum, und bann wieber besenhere Tractate super secundum und super quartum summerum, melde meber Erithemius (de scriptor. eccles.) noch Bulaus (Histor. Univ. Paris. T. 111. O. 705) unter ben

<sup>4)</sup> Registrum librorum in Theologia, quos vemerabilis Mgr. Marsilius de Inghen bo. me. Sacre pagine professor egregius, primus in theologica facultate promotus in hoc studio, vniversitati ejusdem dereliquit.

Schriften biefes Scholaftiters aufgablen. Much tommen einige eigne Ochriften bes Marfilius von Snaben und feines Collegen, Beinrich von Seffen ober Somburg vor, alfo angegeben: Item quaedam collecta Magistri Henrici de Hassia in papyro quae incipiunt , iuris lucifer " (?). Item vnum volumen, in quo continentur epistolae quaedam Henrici de Hassia ad R. (Rupertum) juniorem et principium ipsius Marsilii super Danielem cum aliis diversis. Item quaestiones Magistri Marsilii super summas in duobus voluminibus. Item scriptum suum super Danielem. Den Befchluß biefes Bergeichniffes macht ein Cober unter bem Sitel: Dyadema (sic) Monachorum cum aliis diversis 5). 3) Das Bergeichniß ber Bucher, welche bie Univers

<sup>5)</sup> In diesem theologischen Nachlaß des Marsilius von Inghen sinden sich auch drep Bande, welche er als Unterpsand für dargeliehenes Geld angenommen hatte. Item penthateucum cum glossa et stat pignoris pro duodus flor.... Item duo volumina in papyro et asseribus, in quorum uno sunt quaestiones Magistri Henrici de Oyta et in secundo continetur finitus

stidt von ben Bollfredern bes Testaments bes Magister Contad von Borms 6) ertaufte, 16 Banbe ebenfalls meist scholastischer Schriften, 2. B. die Schrift bes Unselmus, cur deus homo, die Summa Pisani, b. i. bes Joh. Decham Pisanus († zu Rom 1292), verschiedene Quadlibeta, eine Schrift unter bem Titel: Manipulus florum, auch einige Schriften bes Conrad selbst.

Nachbem bamit die theologischen Berke vollständig verzeichnet find, so folgen die Verzeich, niffe ber juriftischen Berke, also: 1) aus der Verlassenschaft des Probftes von Borms, die auf bas tirchliche sowohl als das burgerliche Recht sich

Aegidius (?) et quaedam alia et stant pignoris pro sex florenis a Magistro Volprecher. (Die gespertt gedrucken Borter find in der handschrift nicht gang leserlich) Daß wenigstens die Quaestiones des heinrich von Opta nicht eingeloft worden, sehen wir aus den Catalogen, welche weiter unten beschrieben werben sollen. Denn in diesen sommen sie unter den Buchern der Artisten Facultat vor.

<sup>6)</sup> Es fann wohl nicht bezweifelt werden, daß diefer Meifter Conrad von Worms eine verschiebene Person ift von dem Wormser Probst Conrad, welchem die Universität das bedeutende
Vermächtniß verdankte.

beziehenben Berte, 40 Banbe. Bas baruntet wirklich furiftifd ift, bezieht fich jumeift auf bas cononifde Recht; auffer bem Eerte ber verfcbiebenen Theile bes Corpus juris canonici, 1. .. Novella Joannis Andree super sextum, practer regulas juris; in vno volumine de papyro domini Joannis Calderini de appellationibus; tractatus de cessatione jurium. Merfrourbig mag folgender Coder gewesen feyn: Tractatus de statutis civitatum, statuta facultatis theologicae in studio Bononiensi. Sonft weiben auch bier mehrere theologische Ochriften aufgeführt, wovon man nicht einsieht, wie fie jum canonischen Recht gerechnet werben fonnten , j. B. declaratio b. Jeronymi super symbolum concilii Nicaeni, expositio fidei h. Jeronymi ad Damascum; tractatus Jeronymi ad Alexandrum de resurrectione carnis. Much find hier einige Berte bingugefugt, welche nicht gur Bibliothet bes Conrad von Gelnhaufen geboren, nehmlich Die oben bereits ermannten unter ben Judenbudern gefundenen Odriften: Summa Richardi und bas Buch de schismate. Um Ende wird nech bemerkt, bag brey Berte aus ter Berlaffenschaft

des Probites noch fehlen, beren Gebrauch berfelbe brep Perfonen fur ihre Lebenszeit verstattet, und welche alfo erft nach beren Tode ber Universität jufallen follten 7). Bebentenber waren 2) bie juriftifchen

<sup>7)</sup> Diefes Umfandes wird auch in ben Acten bet Universitat ermabnt, und gmar noch genauer (T. I. fol. 59 b.): "Item, 17 die Maii (1395) Dominus Hartmannus, Capellanus Altaris S. Nicolai in Hentschusheim, et Dominus Walterus Store, vicarius ecclesiae Imhuís, fatebantur coram Rectore (M. Heilmanno de Huxoja), se habere duos bonos libros in pergameno, videlicet scolasticam historiam et Summam Pisani et duos parvos similiter in pergameno, sc. partes sermonum de tempore et de Sanctis. per Dominum Praepositum Wormatiensem piae memoriae ipsis ad dies vitae assigna. tos, et post mortem insorum ad universitatem devolvendos, super quibus ipsi dederunt universitati literam in pergameno sub sigillis corum, quae litera reperietur in archa Universitatis, si fuerit necessarium." Der fleinen Cobices mirb in bem Bergeidniffe nicht ermabnt , bagegen noch eines zwepten Eremplare von der Summa Pigani auf Bergament, welches in ben Sanden des Meffen vom Probfte unter gleicher Bedingung fic befand. Radricht am Ende biefer Bergeichniffe melbet auch bie wirfliche Uebergabe beefer Summa Pi-

Werke bes Marstlius von Inghen, obgleich nur 11 an ber Bahl; benn barunter befinden sich ein pandectum in asseribus, ein liber de regulis juris in papyro, und bie Briefe bes Petrus be Vineis; auch ein sonst nirgends ermähnter Tractat bes Meister Petrus de Palude ober Paludanus, eines Zeitgenossen von Marstlius 8), de parvitate monasticae dignitatis.

Bon medicinischen Buchern finden fich nur 5 namentlich aufgeführte Codices aus ber Verlaffenschaft bes Marfilius von Inghen, worunter bie gesammten Bucher bes Continens von Rafis und

sani an die Universität, und besehrt uns auch, wer dieser Reffe des Probses war; es war nehmlich Solinus, Cantor an St. Paul zu Worms, welcher, wie schon im vorigen Capitel berichtet wurde, das Bepfpiel seines Oheims nachahmte, indem er seine meist juristischen Bücher unsver Universität vermachte. In dem Matrifelbuch hat Meister Nicolaus Jauer eigenhändig bemerkt, das durch ihn, als Wollstrecker des legten Willens von Walter Store, am 1. Sept. 1408 die Uebergabe dieser Bücher an die Universität geschen sep.

<sup>8)</sup> Er war aus Gurgund, und Doctor der Theologie ju Baris. Seine übrigen Schriften fuhren Eritheim an und Bulaeus, Hist. Univ. Paris, Tom. IV. p. 984.

bie Schrift bes Galenus an ben Glaucon. Im Ende steht: Item aliquos alios libellos et sexternos in medicina parvi valoris, eine eben so unbestimmte Bezeichnung als einige Zeilen höher: liber medicinae bonus in pergameno.

Dach biefen folgen bie Bergeichniffe ber Bus der aus ben gadern, welche jur Artiften : Facultat geborten.

Eine eigne Rubrit bilbet 1) bie moralifche Bibliothet bes Marsilius (libri in moribus), 30 meiftens auserlefene Berte, Die Ethit Des Uris floteles und barüber verschiebene Commentare, ber Timaus bes Plato mit bem Commentar bes Chale cibius, Begetius de re militari, bie Metamor. phofen bes Ovibius, ein Commentar über bes Ovid libri fastorum, fo wie ein Commentar über . beffen - remedia amoris, Macrobii . somnium Scipionis, die Briefe bes Seneca (an ben Lucilius), bie Etymologien des Bfiborus, ein Leben Alexanders bes Großen, die Geschichte ber Berftorung von Eroja (mabriceinlich von Dictys von Creta), bas encyclopabifche Gebicht bes Ocholaftifers Alanus von Roffel unter bem Titel: Anticlaudianus, Gaufridus über ben Lucan, und

ein Cober, worin ber Hermes Trismegestus und bie Paradora bes Cicero vereinigt waren. Auch kommen hier folgende Bezeichnungen vor: Item antiquum librum nigrum sine tytulo in parva forma, ferner: Item unum poetam qui incipit "Anglia quo fulget," endich: Item unum antiquum librum, cum quibusdam ymagiznibus.

Es folgen 2) bie libri naturalium, großen Theile ethifde Schriften aus ber Berlaffenichaft des Probftes von Borms, 24 Bante, webon bet erfte also bezeichnet ift: Primo philosophia pull thra et cuius primus liber est mathematica et ultimus liber de causis cum commento et sunt in toto 30 libri integri. Es finden fich übrigens bier Banbidriften von Boethius de consolatione philosophiae, Seneca de quatuor virtutibas cardivalibus auf Papter, ben Chronicis Martinianis (b. i. der Chronik bes Martinus Polonus), von ben Secretis Secretorum bes Albertus Magnus, ber Abhandlung bes Jacob von Viterbo de virginibus, verfcbiebenen befannten moralifden Abhandlungen und Erlauterungen über die Ethit bes Ariftoteles Den Scholaftifern., ale Megibius, Buribanus,

Burleigh, überhaupt nichts Erhebliches. genbe Bemertung ift eingeschaltet: Item adverte quod Magister Burghardus de Wolfferen babet Valerium Maximum in pergameno et asseribus una cum apparatu, cuius loco est hic Hylarius de trinitate, sed plus valet Valerius quoad precium. In ben Magifter Burgbarb war alfo, gu ber Beit, als bas Bergeichniß ente worfen warb, biefer Balerius Maximus verlieben; und er hatte bafur feinen Bilarius de trinitate als Unterpfant gegeben. Bir werben von biefem Gebrauche, fur ausgeliehene Bucher Unterpfanber lu nehmen, weiter unten reben. Gleichen Ge balts find 3) die 37 Bande von libris natura-Rum, wolche aus ber Berlaffenschaft bes Magister Conrad von Werms wworben wurden. bem Lexte ber Ethil und Phofit bes Ariftoteles und verfcbiebenen anbern icholaftifchen Erlautes tungen biefer Schriften tommen vor bie Quadstiones Marsilii super libro (Aristotelis) de generatione und die Accurtata Marsilii super physicorum, wahricheinlich ber auch fonft befannte Commentar bes Marfilius uber bas achte Buch ber Physik bes Aristoteles; ferner bie Musica Guido-

nis. Much ber Text ber Rhetorit bes Ariftoteles wird bier aufgeführt. Den Befdluß biefes Ber-/ seidnisses macht: Item: Quaestiones super tres primos libros physicorum magni valoris, textus primi de generatione, item expositio super quinque libros physicorum in papyro sine coopertorio. Auch 4) die 33 Bande von libris naturalium aus bem Bermachtniffe bes Darfilius von Inghen enthalten, auffer bem Texte ber philosophia naturalis (b. i. ber Phifit bes Ariftoteles), welchen Marfilies ben feinen Borlesungen gebrauchte 9), und ber historia animalium (in pergameno et asseribus), bie Schriften bes Buribanus, Megibius, Balther Burleigh, Johannes be Gendung über bie Uris flotelifde Phyfit, in einem Bande einen textum de motu cordis und einen Tractat de coloribus et saporibus, und die Ochriften bes Albertus Magnus de anima, de visione somniorum und de impressione aeris. 5) Unter ben 6 Banben von libris mechanice aus bemfelbem Bermachte niffe befinden fich auffer bem Texte ber Dechanik

<sup>9)</sup> De quo legere consuevit.

bes Aristoteles, die Quaestiones des Buridanus über diese Schrift, nebst dessen eignem Commentar über seine Quaestiones, die Erläuterungen des Thomas von Argentina über die Mechanik und die Commentare einiger ungenannter Verfasser über dieselbe, so wie über die Aristotelischen Bücher de anima und de coelo.

Logifche Bucher (libri loycales) erhielt bie Universitat burch bas Bermachtniß bes Probftes. von Borms, aus ber Berlaffenschaft bes Magifter Conrad von Worms und burch bas Bermachtnis bes Marfilius von Inghen. 6) Unter bem Bere machtniß des Probftes von Worms (5 Banbe) finb bemerkenswerth die Ariftotelische logica vetus cum nova und die abbreviata logice Marsilii, mahrfeinlich ein Auszug aus ben Borlefungen bes Mars Mius. Mud amen eregetifche Schriften ericbeinen bier unter ben logifden Budern, nehmlich bes beil. Bieronymus Commentar über ben Propheten Daniel, und bes Origines Commentar über bas bobe Lieb, welche aber auch gar nicht ju bem Bermachtniß bes Probstes Conrad gehören, fons bern Geschenke bes Churfurften waren; bas

lettere wird als eine besonders vergierte San fdrift bezeichnet 10). 7) Much bie Reibe t logischen Bucher des Mag. Conrad von Worr (22 an ber Bahl) eröffnete bie Ariftotelife logica vetus et nova. Es werden bann v ichiebene andere Logifen aufgeführt, bes Occap Bengtor und Erneftus, und mehrere Comme tare von ungenannten Berfaffern über bie gifden Schriften bes Ariftoteles, auch ein all Commentar über bie Logit bes Petrus & spanus; die Abbreviata ober Accurtata t Marfilius über bie Logit fommen bier ebenfa por jufammengebunden mit einigen andern Schi ten, für beren Berfaffer man biefen boch gefen ten Lehrer unfrer Universitat hielt (cum quibe dam quae adscribuntur eidem); auch werb bier fonft nirgenbs ermabnte Quaestiones sup priores (sc. libros topicorum Aristotelis) praedicamenta in awey Gremplaren als Bert bes Marfilius aufgeführt. 8) Un

<sup>10)</sup> Item resignati sunt ad manus universita duo libri domini junioris (Ruperti) i Origines super cantica canticorum cu registro argenteo deaurato etc.

ben logifden Budern bes Marfilius Banbe) finden mir fein Sand: Eremplar ber Logif bes Arifioteles (textus loyce aristotelis de quo legere consuevit), unb noch ein anderes alter Tert berfelben Ochrift (antiguus textus loyce) auf Dergament, auch bas Sand : Eremplar bes Marfilius von feinen Quaostionibus super veterem artem, fo wie aud feine eben ermannten Quaestiones super priores, und fein Band Eremplar von ben Quaestionibus super posteriores 11), wahrscheinlich bes Albertus Saro. Aufferdem die logica votus von Albert bem Großen, ber Commentar bes Boetius über die Rategorien bes Ariftoteles, ber Commentar bes Megibius über bie Elenchi bes Zriftsteles, Quaestiones Magistri Rudolfi Britonis auper libros posteriores auf Pers gament.

Diefe Bergeichniffe foliegen fich 9) mit ber Aufgablung von folgenben 11 grammatischen Berken aus bem Bermachtniß bes Marfilius:

Item quaestiones super veterem artem quae ipse legit in papiro.

Primo scriptum Prisciani minoris. Item recepta ex secundo eiusdem. Item poetriam novam et synonyma. Item unum librum cum multis vocabulis. Item diversos tractatus de arte metrificandi et rigmatisandi (also eine Meinfunst). Item quendam librum metricum, Item hystoriam (sic) Alexandri. Item poetriam novam. Item unum tractatum grammaticalem. Item Lucanium (sic). Item reportata et dictata super Priscianum et super flores.

Serhard von Emelissa 35 Bande, von sehr wenig erheblichem Werth. Wir nennen nur die einigermaßen merkwurdigen: Terte ber Aristotelischen Schriften über die Physit, Mechanik, de anima, de generatione, de memoria, de longitudine et brevitate vitae, und ein Commentar bes Burridanus über die Schrift de anima, woben aber bemerkt wird, daß dieses Exemplar nicht die legten, sondern frühere Vorlefungen des Verfassers über jenes Aristotelische Buch enthalte (sed non de vltima lectura); auch die Erläuterungen des Marsilius über die Physit des Aristoteles, so wie eine sonft nicht erwähnte Schrift besselben über

bie Mechanit bes Aristoteles unter bem Litel: Reportata mechanice a Magistro Marsilio in Heydelberga, bann zwen Lerte bes Boethius de consolatione philosophiae, eine ars cantandi und Ovidius de remediis amoris; ein Cober, enthaltend zwen, wahrscheinlich elementarische Schriften, nehmlich: Expositionem super omne punctum und ben Vagifacetus. Endlich sand sich in dieser Sammlung das dem Boethius untergeschobene Buch des Thomas Cantipratanus de disciplina scholarium.

Das lette, von etwas spaterer Sand als die vorhergehenden geschriebene Verzeichnis des Protocolbuchs enthatt die juristischen Bucher aus dem Nachlaß des Colinus, Cantor von St. Paul ju Borms 12), 47 an der Zahl, meist in Sandschriften der Theile des Corpus juris canonici und von Erläuterungen der Decretalen, den summis Hostiensis, Gaufredi, Rolandini, dem Speculum Wilhelmi Durandi, so wie dessen Repertorium bestehend. Von bürgerlichem Rechte

<sup>12)</sup> Incipit Inventarium librorum derelictorum Universitati per dominum Colinum, quondam Cantorem Sancti Pauli Wormacien.

fommt nur vor: ein digestum novum, ein Codex, und zwey Exemplare der Institutionen (instituta), sammtlich auf Pergament. Dann expositiones vocabulorum juris civilis. Auch fand sich in dieser Sammlung ein Codex von des Seneca ludus de morte Claudii auf Pergament und ein libellus de moribus praelatorum.

Es ichließen fich im Protocollbuch biefe Berzeichniffe mit ber Nachricht, daß auch noch Magifter Nicolaus Prowin ber Universität eine Conscordanz ber Bibel vermacht habe, und baß biefe
erst nach bem Tode bes Matthaus von Cracau,
bem ber Erblaffer beren Gebrauch auf beffen
Lebenszeit zugestanden, in den wirklichen Besith
ber Universität kommen werbe.

Den Inhalt ber folgenben Schenkungen tennen wir aus ben Berzeichniffen ber ersten Matrifel. Die 90 Banbe bes Bifchoffs Matthaus von Worms 13) enthielten eine große Bibel in

<sup>13)</sup> Folgendes ist die Ueberschrift dieses Bergeichnisses: Anno Domini MCCCCX quinto die mensis Marcii in Rectoratu venerabilis viri Mgri Gerhardi Brand in Medicina Licen-

wen Banben, bie Erlauterung bes Nicolaus be Lyra über sammtliche heilige Schriften in sechs Banben, mehrere Commentare bes Gorram über verschiedene biblische Bücher, bie Gekenntnisse bes heil. Augustinus, einige Schriften bes heil. Berniharb und bes heil. Thomas, und einige andre schaftische Bücher, die Offenbarungen ber heil. Brigitta, ben Anticlaudianus, die goldene Les gende (Passionale sanctorum seu historia lom. bardica), einen Tractatus de officio tabellionatus auf Pergament, ein Decretum solemne glossatum, die Summa Syghardi in decretum und mehrere Predigten und andre ascetische Schriften. Die Schenkung des Doctors Johans

fiati, obiit Reverendus in Christo princeps ac dominus, dominus Matheus quondam Wormaciensis Episcopus, atque in Theologia Mgr. eximius, qui de sua largitate legavit ymo inter vivos donavit libros infra scriptos universitati Heidelbergensi. Die Bucher famen ohne Zweifel, eben so wie diez jenigen der solgenden Schenfung, erst nach dem Tode der Donatare in den Besig der Universität.

nes Munginger von 92 Banben 14) bestand in einer bedeutenben Anzahl medicinischer Bucher, von beren teinem aber ber Titel oder Inhalt angeführt wird, dem Terte ber Logik, Physik, Ethik und einiger kleinern Schriften des Aristoteles 15), und einigen Commentaren barüber, in zwey Exemplaren von des Boethius consolatio philosophiae, zwey Exemplaren ber aftronomischen Taseln des Alfonsus. Auch befand sich in dieser Schenkung die in Versen abgefaste griechische Grammatik (gewöhnlich der Gräcismus genannt,) des Meister Eberhard, mit dem Beynanien des Gräcisten, nach welcher lange Zeit auf unster Universität die griechische Sprache, wie die lateie

<sup>14)</sup> Das Bergeichnis ist also überschrieben: Anno Domini MCCCC decimo septimo In rectoratu venerabilis viri Magistri Wilhelmi de Deventria, in Medicis Doctoris eximii, Obiit venerabilis Mgr. Johannes Muntzinger in artibus praecellens, qui de sua largitate spiritu pietatis motus legavit ymo inter vivos donavit nostrae almae universitati heydelbergensi libros infra scriptos.

<sup>15)</sup> Nro. 41. heißt es: Item textus de anima in bona litera.

nische nach ber Sprachlehre bes Alexander be Willa Dei gelehrt wurde; sie ist bloß also angegesten: Textus grecistae, in pergameno cum asseribus ligatus 16). Die andern Handschrift ten sind so mangelhaft bezeichnet, daß sie gar nicht sich erkennen lassen, wie dann überhaupt bieses Berzeichniß sehr nachlässig entworfen ist 17). Wir bemerken nur noch, daß auch folgendes eigne Werk des Johannes Muntinger in dieser Schenkung war: Quaestiones Johannis Muntzingeri super decreta.

Unter ben 17 Banben des Johann de Meet 18) befanden fich ein digestum vetus, novum, infor-

<sup>16)</sup> Jeber, welcher sich jum Baccalaureat melbete, mußte schwören: ", quod audiverit doctrinale Alexandri quoad primam et secundam ejus partem et grecismum pro aliqua ejus parte." S. D. L. Wundt Stige einer Gesch. der hobenschule zu heidelb. in dessen Mag. für die Pfälz. Gesch. B. I. S. 365.

<sup>17)</sup> So tommt ben Nro. 60. folgende Angabe vor: Item liber poeticus qui incipit: Papa stupor mundi.

<sup>18)</sup> Das Bergeichnis ift in ber Mitte gwifchen ben Bermachtniffen bes Marfilius von Inghen und

tiatum, bas parvum volumen und bie Summa Azonis, famintlich auf Pergament, und ein Commentar bes Beinrich Bold über die Decretalen in mehren Banben.

Sinige Zeilen auf ber letten Seite biefes Matrifelbuchs belehren uns noch, bag auch ber um unfre Universität fehr perbiente Seinrich ven Buda 19) ihr eine Erklärung (lectura) bes Peter

des Conrad von Gelnhausen auf einer seet gebliebenen Geite geschrieben, mit folgender Ueberschrist: Anno Domini MCCCC XXXII die decima mensis Januarii, executores ultimae voluntatis dni Jo. de Noet, decretorum doctoris pie memorie, praesentaverunt mihi Mgro Johanni de Bruxella pro tunc Rectori alme vniversitatis Heydelbergen., libros legatos per presatum Jo. de Noet ipsi vniversitati predicte, In presencia Mgri Jo. de francksordia, Mgri Jo. plate sacre theologie professoris, Mgri Rudolssi de Bruxella, Decani sacultatis arcium, et Petri de bruysten, et sunt hij qui sequuntur.

<sup>19)</sup> Heinrich von Guda mar im J. 1425 Rector bet Universität. (S. Schwab. Syll. Rect. I. S. 47.) "Claruit," sagt der Abt Tritheim (de vir. illustr. p. 154), "temporibus concilii Ba-

Plaw von den Sentenzen des Petrus Combardus, die Quaftiones des Guefinham über die Summen des heil. Thomas von Aquino, zwey Schriften der Alanus von Ryffel de planctu naturae und in Anticlauchianum, einen Commentar (quaestiones) über das vierte Buch der Summe (des Thomas von Aquino), und zwey Exemplare, ein poliftandiges und ein unvollständiges, eines abger fürzten Commentars (quaestiones accurtatae) über deren drittes Buch, sämmtlich auf Papier, Lermacht habe.

Bebeutend jahlreicher, als die Summen aller durch die ermahnten Schenkungen und Bermachte niffe gemachten Erwerbungen, erscheinen schon die Buchersammlungen unser Universität in den beye ben ermahnten Catalogen, deren alterer Theil noch vor oder bald nach Ablauf der ersten Salfte des funfzehnten Jahrhunderts versaßt worden ist; denn es wird noch keines gebruckten Buches darin ges bacht. Der eine dieser begben Catalogen (von 49 beschriebenen Bilatern) ift auf Pergament, der

siliensis sub Sigismundo Imperatore, Anno 1435. " Das Jahr feines Todes wiffen wir nicht anzugeben.

anbre (von 51 befdriebenen Blattern) auf Dapier geschrieben; berbe haben flein Folio . Format und find gebunden in bolgerne Dedel, welche mit gepreftem Schweinsleber überzogen find 20). In jebem find zwey Banbe, eine altere und jungere, ju unterfcheiben. Die altere, welche mit giemlich großen gothischen Buchftaben bie Sandidriften ber bevben altern Universitats Bibliotheten und ber Stiftsbibliothet aufgeschrieben, ift in beyben Eremplaren biefelbe; mas biefe geschrieben, ift an benden Orten übereinstimment. In bem Erems plar auf Pergament hat eine jungere Sand bie Bucher ber allgemeinen Universitats . Bibliothet in einer etwas veranberten Ordnung umgeschrieben, mas in bem Eremplar auf Pavier von einer andern jungern Sand mit ber Artiftifchen Bucher-

<sup>20)</sup> Das Exemplar auf Pergament mit der auf der Dede aufgeklebten alten Inschrift: "Ein Catalogus librorum," entdeckte ich vor neun Jahren unter einem Bufte von altem Papier, welcher seit vielen Jahren unter der im Jahr 1809 abgeriffenen Galerie des jetzigen historisschen Saals unserer Universitäts. Bibliothek lag; das andre Exemplar fand sich in der Registratur der Universität.

fammlung geschehen. Bepbe haben bann eigene thumliche spatere Busate, welche bie hinzugetome menen Vermehrungen nachweisen, bas Eremplar auf Pergament bep ber Universitäts, Bibliothek, bas Exemplar auf Papier ben ber Stifts Bibliothek. Auch hat bas lettere mehrere Bemerkungen am Ranbe bes alten Registers von ber Stifts Bibliothek, welche in dem pergamentnen Exemplar sehe len 21), woraus mit Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, daß es zum Gebrauch in der Stifts. Bibliothek diente, so wie das andere vielleicht in der Universitäts. Bibliothek gebraucht wurde.

<sup>21) 3.</sup> B. Gleich bey ben erften 13 Banden im ersten Bult hat eine spätere hand hinzugeschrieben: Omnes his libri longo in tempore desiderati sunt. Bey den verschiedenen Theilen vom Corpus juris civilis im vierten Pult wird bemerkt: Hi libri jam translati sunt ad primum pulpitum. Bey den ersten Banden des fünften Scrunes heißt es: Hi libri translati sunt ab hoc pulpito quinto ad novum armarium, habsent autem insimum ordinem sive locum. Nachgetragen ist in das Eremptar auf Pergament, ausser wer Brrbesserungen, welche in dem Eremplar auf Papier von einer andern hand, nachdem die Zeilen des Textes

Die Bergeichniffe find in brev Sauptabe fcnitte, nach ben brep Bibliotheten, welche bie Univerfitat bamais befaß, wie wir im vorigen Capitel berichtet haben, abgetheilt. Gie beben also an: Registrum librorum omnium librariarum totius Universitatis Et sequuntur primo libri libraciae Universitatis et primo Camerae superioris primi lateris, circa introitum Janue continuantur libri in Theologia. sequitur pulpetum primum. Die Bucher ber benben Bibliotheten im Universitategebaube find jebe in zwen Abtheilungen getheilt, nach ber Stellung, welche fie an ben benden Geiten ber Gale einnahmen; Die Bucher ber Bibliothef in ber heil. Geiftfirche werden ohne andere Abiheilung aufgezählt, außer nach ben Pulten (pulpetis), in welchen fie aufgeftellt maren. Die Unterfchet.

mit einem starken rothen Strich burchfrichen, an dem obern und untern Rand geschrieben, in dem erfern aber von der erften Hand nach Ausschabung den ursprünglichen Textes eingetragen worden, nur die Bemerkung bev dem Almagest des Ptolomaus im 4. Pult: deficit jam olim, welche aber dort nur heist: Doficit.

bung ber Dulte ift auch ben ben bepben erftern Bibliothefen beobachtet. Die Bucher, welche in einem Dulte jufammenfteben, find mit ben Buchftaben bes Alphabets bezeichnet; wenn in einem Pult mehr als 23 Banbe fieben, wird bas Afribabet ven vorn angefangen mit Berboppelung ber Buchftaben : AA, BB, CC n. f. w. In ben Bergeichniffen wechseln gur leichtern lleberficht biefer Bezeichnungen rothe und femange Buchftaben ab. Die geringfte Babl ber Banbe, welche fich in Einem Schrante jufammen finben, ift 11. bie ftartfte 32. Um ber erften (ober rechtons Seite bes Saals im obern Gefchof, in welchem bie Bibliothet ber Universitat (im Gegensat gegen bie Bibliothet ber Artiften) aufgestellt mar, fanden alfo, wie die eben angeführte Ueberichrift berichtet, die theologischen Bucher, fie giengen aber an ber Thurwand noch fast bis jum Gingang. In ber zwepten ober linten Seite ftanben bie Bücher ber übrigen Facultaten 22). Jede biefer

<sup>22)</sup> Sequentur libri secundi lateris praedicte Camere superioris vniversitatis, videlicet Juristarum, Medicine et aliarum, facultatum.

29 E :

beyben Abtheilungen fullte nach ber alten Abtheilung zehn Pulte, die erstere mar 197 Bande, die lettere 207 Bande ftark. Diese Abtheilung war also indeß bedeutend vermehrt worden. In dem untern Geschoff stand die Bibliothek der Artisten-Bacultat, ebenfalls in zwen Abtheilungen 23); ihre theologischen Bucher, 126 Bande, in sechs Pulten an der rechten Seite und noch einem Pult an der linken; ihre philosophischen, medicinischen und juristischen, 160 Bande, standen in zehn Pulten. Beyde Bibliotheken enthielten also schon damals gusammen einen Schat von 790 Banden, 50 Bande mehr, als die oben aufgezählten Vermächt-

<sup>23)</sup> Die Ausschlung der Bucher der Artisten. Facultät fängt mit dieser Ueberschrift an: Sequitur Registrum librorum librarie Vniuersitatis Camere inserioris deputatorum profacultate artium Et primo libri in theologia positi in primo latere circa introitum Janue descendendo et sequitur primum pulpetum. Die Ueberschrift der zwepten Abtheilung lautet also: Sequuntur libri lateris sinistri Camere inserioris descendendo, primo libri in artibus 20 in medicis et demum in vtroque jure et sequuntur libri primi pulpeti eiusdem lateris.

niffe zusammen, obwohl mit ben Banben mehrere Beranderungen gemacht, und mehrere Berke, welche in ben Verzeichniffen ber Schenkungen und Bermachtniffe einzeln aufgeführt werben, ben alle gemeinen Catalogen zufolge in Einen Band vereisnigt worden waren. Auch die neuen Bermehrungen halten sich ganz innerhalb berfelben Granzen, wie die Sammlungen, welche die erste Grundlage unfrer Universitäts? Bibliothek bildeten.

Bir finden in ber ersten Abtheilung ber allgemeinen Unwersitats. Bibliothek die Schriften ber
Scholastiker, welche schon oben als Die beliebtesten Schriftsteller auf unser Universität bezeichnet wurden, jest in einer vermehrten Anzahl von Exemplas ren, auch einen Commentar bes Duns über bas vierte Buch ber Sentenzen. Die hier vorkommenbe Schrift unter bem Litel: Bonum universale de apibus, in papyro, welche mit vielen anbern kleinerntheologischen Schriften sich zusammengebunden sindet, ist die auch sonk bekannte ascetische Schrift bieses Litels von Thomas Cantipratanus (im 13. Jahrh.); es sindet sich unter den theologischen Buchern auch eine Schrift des Bischoffs Matthäus von Worms, welche von ihm noch als Meister

Matthaus von Eracan verfast worden, de contractibus 24); sie war mit der Glosse des Iside rus über das M. und R. T. und einigen andern theologischen Schriften zusammen gebunden. In der zweyten Abtheilung der Universitäts. Bibliot thek bemerken wir besonders ein Digestum vetus, zwey Digesta nova, zwey Infortiats, zwey Codices und ein parvum volumen, ein Liber Institutorum, die Summa Azonis, ein Liber consuetudinum seudorum, einen Brachplegus, sämmtlich auf Pergament, einen Cato. (des Eiscero) cum sua expositione, ohne Angabe des Materials, die Reisen des Johannes von Mandavista, zulest noch eine Schrift des im 12. Jahrs hunderte (dl. 1178) berühmten Canonisten Su

<sup>24)</sup> Anch in der erften Abtheilung der Bibliothes der Artisten führt hieses Berzeichnis eine Arbeit des Bischoffs auf: Quaestiones diversae disputatae per Mgrm. Mattheum de Cracovia Episcopum Wormatiensam. Zwer andre Schriften des Bischoffs Mathaus sanden sich in der Stifts Bibliothes, nehmlich: de praeclestinatione et qual Deus; omnie bona secit (welche Schrift aber als sehlend bemerkt wird) tind liber de modo consecrandi et communicandi.

guccio (Hugwicio); julest Bischoffs zu Ferrara, welche bloß mit bem Numen des Verfassers, whne alle weitere Bezeichnung; angerührt ift, und wahrscheinlich deffen sehr geachtete und gleichwohl niemals gebrutten Zummn Decretorum war.

Sn. ber erften Abtheilung ber artiftifchen Bibliothet ibemeiten wir unter ben bingugetom. menen Buchern sine Abhandlung bes berühmten Rangiers von Danis : Johann Gerfon ftractatus Gerson Cancellarii Parisiensis in tractatum de spirituali vita), welche fich in Einem Banbe sufammen fant mit einer Erlauterung bes Evangekums Ishannis (loctura super Ev. Jo.), ber Bulle ber Badles Rirdenverfammlung, und einer vor biefem Concilium gebultenen Predigt, einigen Musspruchen von Johann Bitleff (quaedam dicta Wicloff), einer abcetifden Odrift eines Brubers vom Prabiggrorben (vielleicht bes Brubers Bere thold) und einem afohabeultben Auszuge aus ben Schriften bes beil. Themas, endlich einer cano, niftifden Odrift: casus papales et episcopales. Eine Anweifung jum Schachfviel (expositio ludi scacorum) fand fic susammen mit bem Terte ber Offenbarung Johannis und einer Er-

Harung bes beil. Thomas über biefes Ruch, bann einer Abhandlung über tie Beichte, ferner bem vierten Buche ber Summe bee beil. Thomas, und enblich ben gu Beibelberg gehaltenen Borlefumgen bes Conrad von Goltau (lecturat Doctoris. nolu tau lecta Heidelberg.). In ber moenten 26. theilung finden fich befonders mebrere niedicinifche Budtt, als Constantini viationin, Aegidius de pulsibus cum suo, proprio commento, Aegidius de urinis cum commento Gilberti) einige Schriften bes Balenus u. fi w. Dann werben aufgeführt ein liber digestorum sine glossa, ein digestum novum und vetus, ein Cober, Die Instituta sine apparatu und bie Instituta cum consuetudinibus feudorum cum A MOTO MORAL OF THE MELL AND apparatu.

Bon ber britten Abtheilung biefer Bergaide niffe, welche bie Bibliothat bed Stiftes jum hell. Geifte enthalt, werben wir in bem vierten Saw wied nabere Nachricht geben.

Fur die Literargeschichte unferer Universtat find diese Werzeichnisse auch noch badurch merte wurdig, daß in ihnen die Schriften, welche die Lehrer unferer Universität bis zur Mitte des funf zehnten Jahrhunderts, während ihres hiefigen Lehramts, öffentlich bekannt machten, mahrscheins lich ziemlich vollständig fich verzeichnet finden; und ben bem edeln Wetteifer für die Bereicherung der öffentlichen Büchersammlungen, welcher in dieser alten guten Zeit die Lehrer unserer Universsität belebte, ist es wohl keine gewagte Muthemaßung, daß nach einer löblichen Sitte von den Verfaffern selbst gute Abschriften dieser Werkammlung niedergelegt wurden 24).

<sup>24)</sup> Mußer ben icon norbin angeführten Schriften Des Conrad von Gelnhaufen, Marfilius von Inghen, Johann be Roet, Conrad von Soltau, Matthaus von Cracau und Beinrich von Seffen oder von homburg tommen folgende Schriften von ben aftern Lebrern unfrer Univerfitat in biefen Catalogen vor: 1) von Peter von Prag (de braco), Rector im Jahr 1397 (Schwab Syll. Rect. I. S. 25), ein juriftifches Wert in zwen Banden, welches aber nicht anbere bezeichnet wird, als: prima pars Petri de braco, in pap. und secunda pars Petri de braco, in pap. Eben fo unvollftandig wird ein zweptes juriftifdes und zwar alphabetifc geordnetes Werf beffelben Berfaffers angegeben: Petrus de Braco ab A usque ad Iram M exclusive; Petrus de Braco ab M usque

Benn wir nun ben Inhalt biefer altesten Seibelbergifden Buchersammlungen überblicken, so ergiebt es fich, bag fie ben bamaligen Bedurfniffen unmittelbar sich anpasten. Die Universität
fallte eine Lehranftalt fur bie scholaftifche Sheolo-

ad finem. 2) Bon Bilbelm von Epfenbad (Rector 1402, 1498, 1417, Somab J. 6. 28. 35. 42.): Lectura Wilhelmi de Enffenbach sacre theologie professoris super epistolas canonicas. 3) Bon Nicolaus Magnus von Jauer (mar im J. 1406 Rector unfrer Univerfitat, und erfter Decan Des Stifts jum beil. Beift, Schwab I. S. 33): Sermones dominicales et feriales, in papyro; Lectura super primo psalmo et aliis sequentibus usque ad ps. 17 inclusive, in pap.; Lect. super ps. 18 ad 34 incl.; Lect. super ps. 30 et 40 nocturnis, in pap.; Lect. sup. ps. 62 usque ad 79, in pap.; Lect. super nocturnis ferie sexte et sabbati; Lect. super "dixit dominus" usque ad finem preter "beati immaculati," in pap.; Lect. super "cantica matutinalia"; tractatus superstitionum, in pap, mit mehrern andern Schriften, ale der prophetia sancte hildegardis de quinque futuris temporibus, ciner Collacio pro confirmatione regis electi u. f. w. jufammengebunden. 4) Bon Gerhart Brant (Recter 1409, 1418 und 1425, Schmab

gie und Philosophie sepn, und ben Deutschen bie Reisen nach Paris, wo bie berühmteste und be- suchteste scholaftische Lehranstalt sich befand, err Paren. Auf biefes Biel richteten finn auch bie erften Lehrer ber Universität, burch beren patris-

<sup>6. 36. 43. 47.):</sup> Lectura canticorum. 5) Bon Johann Platen von Briebberg (drepmal Rector 1414, 1424, 1431. Schwab I. 6. 39. 46. 53. Bergl. Trithem. Catalog. viror. illustr. p. 154. id. de scriptor. eccles. p. 353): Lectura septem primorum Capitulorum Johannis evangeliste honorandi magistri Johannis Platen, und über Die folgenden Capitel , in 4 Banben auf Pavier; Lectura super apocalypsin. Yon Johann von Maten führt Tritheim einige Berte an, welche bier -nicht vorfommen; bagegen fannte Tritbeim Diefe lecturas nicht. 6) Bon 30. bannes Bend von Deerenberg (Rector 1435, 1444, 1451, Schwab I. S. 54, 59, 61): Prima pars operis ecclesiastici quoad officia divina tam de tempore quam de sanctis ab adventu domini usque ad septuagesimam, in pap.; quaedam quaestiones disputate in theologia cum parte Dyonisii (sic) de divinis omnibus, in pap.; sermones aliqui cum lectura super ecclesiasticam jerarchiam, in pap.; lectura in genesin, in pap; . lect. sr. exodo, Expositio prologi Catho-

tifche Vermachtniffe bie Bibliotheken unfrer Universität entstanden, ihr Augenmerk im Sammeln von Buchern. Es waren also vornehmlich bie Schriften bes Aristoteles, freylich wahrscheinlich nur in. Uebersetzungen, und die Erläuterungen berselben von den angesehensten Lehrern ihrer philosophischen Schule, diesenigen Bucher, beren Ansschaffung sie sich am meisten angelegen seyn ließen.

nis, tractatus,, credite evangelio, " et alie materie pape et concilii, in pap.; lect. sr. leviticum, in pap.; lect. threnorum Jer. post Hugonem de St. victore, Rabanum et Pascasium cum quaestionibus circa quam= libet literam Alphabeti Hebreorum, excerpta ex Ambrosio de trinitate, de virginibus, de viduis, collatio Wenck de nativitate Christi, pictura dominice passionis ejusdem, paradigmata ingeniorum artis, Epistole Hylarii, consequencia Wenck, in papiro; lect. circa Dyonisium (sic) de coelesti Jerarchia cum textibus Dyonisii novissime translationis viz. Ambrosii Florena tini, in pap.; Exercicium in theologia, in pap.; Collatio de spiritu sancto: Lactantius de illustranda veritate cum quibusdam sermonibus et collacione Wenck. Noch andere Berfe hiefiger Lehrer mogen unter ben anonymen Schriften fich finden.

Es war alfo eben fo naturlich, bag bie erften Lehrer unfrer Universitat fruber barauf bachten, ihrer öffentlichen Bibliothet bie Ochriften bes Petrus Lombarbus, bes Thomas von Mquino, bes Burleigh, Bilbelm von Auvergne, ju verschaffen, als bie Schriften bes Cicero, Borag, Birgil ju fammeln. Daß man aber barauf fiel, nicht nur Gine Universitats . Bibliothet, fonbern fogar mehrere ju begrunden, war um fo mehr verdienstlich, als barin weber Paris noch irgend eine andre Universitat ber unfrigen mit bem Benfpiel vorans gegangen mar. Es macht überhaupt bem Fleife und ber Gorgfalt ber erften Lehrer unfrer Univerfitat nicht wenig Ehre, bag fie in nicht viel mehr als funfzig Jahren fo bedeutende Bucherfammlungen aufammenbrachten, fo wie ber eble Patriotismus berer, welche ihre Bibliothefen ber neuen Universitat vermachten , nicht genug gepriefen werben kann. Schon gebn Jahre nach ber Stiftung ber Universitut, im 3. 1396, noch ebe bas Bermachtniß bes Colinus und bie übrigen Ochenfungen und Bermachtniffe bingugefommen waren, gablte unfre Universitats . Bibliothet 451

Banbe 26). Daß die ersten Lehrer unser Universität ihre Sammlungen der neuen Universität zuwandten, war um besto preiswurdiger, je kostbarer es war, gerade die von ihnen gesammelten und in der damaligen Zeit sehr gesuchten und geschätten Werke zusammen zu bringen. Aber eben diese Manner beschränkten doch schon ihre Sammlungen nicht allein auf die unmittelbaren Bedurfnisse ihrer Schule. Schon Marsilius, wenn man auch leicht seine besondere sehr begreisliche Vorliebe für die Schriften des Thomas von Argentina, seines Lehrers, und des Buridanus, seines alten Pariser Collegen, bemerkt, hatte keiness

<sup>26)-</sup>D. L. Bundt in seiner Stige der Geschichte der Hohenschule zu Heidelberg in s. und Ahrlin-walds Mag. für die pfatz. Gesch. V. I. S. 346 zählt nur 434 Bände auf. Aber die ganze Nacht richt, welche er von diesen Verzeichnissen a. a. D. giebt, ist sehr flüchtig gearbeitet, und es ist ihm sogar (S. 347) das wunderliche Wersehn begegnet, aus dem oben Anm. 5. angeführten Pentateuchus qui stat pignoris, indem er die Abkürzungen faisch geleien und die folgengenden Worte pro duodus florenis übersehen hat, einen Pentateuchus cum statuis pigmeis sich zu schaffen.

wegs die Classifer von seiner Sammlung ausgesichlossen, er besaß ja felbst ben Timdus des Platon; schon hatten die ersten Lehrer unsrer Universität selbst die Ahndung, daß das Studium der hebrdischen Sprache einst wichtig werben konnte, als sie, wie oben berichtet wurd, beschlossen, ein Exemplar des Talmud aus den von dem Churssürsten ihnen geschenkten Büchern der vertriebenen Juden zurückzubehalten. Auffallend aber ist es, daß in keinem der beschriebenen Verzeichnisse bieser Talmud ausgeführt wird.

feine Dantbarteit unfrer boben Soule baburch. bag er ibr (im Jahr 1448) in feinem letten Billen mehrere Bucher, unter anbern verfdiebene Berte ber Rirdenvater Chrpfoftomus, Dieronymus und Augustinus fchentte 2). Man erwarb für die allgemeine Universtrats Bibliothet eine historia Trojana auf Pergament geschrieben und mit Gemalben verziert 3), welche in einem eignen Pulte anfbewahrt murbe; und burd Bermachtniffe ober Gefchenke mogen viele anbre Erwerbungen noch mabrent bes funfzehnten Sabr: hunderts gefchehen fenn, von welchen wir teine Dadrichten geben fonnen, weil uber biefe Beit die Protofolle und Jahrbucher ber Univerfitat im Allgemeinen fowohl als ber einzelnen Facultaten verlohren gegangen find. Benigftens blieb ahne Zweifel bie rubmliche Sitte, bag biejenigen

<sup>2)</sup> Der Schenfungen des Johann Albic und Dietherich Rack gebenft Bundt Progr. S. 14, Anmerk. 19.

<sup>3) &</sup>quot;Item," ist von einer spätern Hand im Anfange der erwähnten Verzeichnisse hinzugeschrieben, "prope Tabulam Juristarum In proprio rulpeto jacet hustoria Trojana depicta
In pergameno.

Die Lehrer unfrer Universitat in ber letten Salfte bes funfgebnten und auch mabrent bes fechszehnten Sahrhunderts ahmten bas icone Bepfpiel ihrer Borfahren in ber Gorgfalt für bie Bermebrung ibrer offentlichen Bucherfammlungen nad, fo viel es bie Beitumftanbe erlaub. Mod im funfgebnten Sabrbunbert vermachten ber Universitat Meifter Johann Albid, Licentiat bes geiftlichen Rechts, im 3. 1452, feine meiftens bas canonifde Recht betreffenben Bucher, und Conrad Degen von Memmingen (nach bem Jahre 1461) eine Erlauterung bes Decretum in funf Abtheilungen und vier Bans ben 1). Gin Bogling ber Ruperta, ber Burger Dietherich Rad ju Opeper, welcher bie Theologie ju Beibelberg Aubirt hatte, bewies

<sup>1) &</sup>quot;Postremo," hat eine spätere hand in den so eben beschriebenen Catalogen am Ende des Berzeichnisses der Universitäts Bibliothes binquesigt: "quinque partes lecture super decreto albo corio cooperte. Ex legatione doctoris degen, signate litteris A. B. C. D." Conrad Degen war Rector unser Universität in den Jahren 1436, 1443, 1448 und 1461. S. Schwab Rect, I. p. 54, 57, 59, 66.

feine Dantbarfeit unfrer boben Odule baburch. bag er ibr (im Jahr 1448) in feinem letten Billen mehrere Buder, unter andern verfdiebene Berte ber Rirdenvater Chrofoftomus, Sieronymus und Muguftinus fchentte 2). Dan erwarb fur die allgemeine Universitats . Bibliothet eine historia Trojana auf Dergament geschrieben und mit Gemalben vergiert 3), welche in einem eignen Dulte anfbemahrt murbe; und burd Bermachtniffe ober Gefchenke mogen viele anbre Erwerbungen noch mabrent bes funfgebnten Sabr: hunberts gefchehen fenn, von welchen wir teine Dadrichten geben tonnen, weil uber biefe Beit die Protofolle und Jahrbucher ber Universität im Allgemeinen fowohl als ber einzelnen Racultaten verlohren gegangen find. Wenigftens blieb ohne Zweifel bie ruhmliche Sitte, bag biejenigen

<sup>2)</sup> Der Schenfungen des Johann Albic und Dietherich Rack gebenft Bundt Progr. S. 14, Anmerk. 19.

<sup>3) ,,</sup> Item, " ist von einer spätern Hand im Anfange der erwähnten Berzeichnisse hinzugeschrieben, ,, prope Tabulam Juristarum In proprio pulpeto jacet hustoria Trojana depicta In pergameno.

Lehrer,-welche feldst Schriften verfaßten, davon Spemplace der Universitäts Bibliothet jur Aufdemahrung überguben.

Die Erleichterung ber Bermehrung wiffens Schaftlicher Bulfemittel burd bie nicht lange nach Manfe fener erftern von uns festgefesten erfundene Budbruckertunft blieb von ben Borftebern unfrer Univerfitat nicht unbenunt; wie man aus einem in bem Pergament . Eremplare bes aften Catalogs vorbandnen Bergeichniffe juris Aucher Werte fieht, welches bie meiften ber wiche tigen Erzeugniffe biefes Rachs, uns faft alle jum furiftiften Studium bamals für nothwendig erachteten Bulfsmittel, fo viele beren burch bie Buchbruckeren bis etwa ju bem Ablauf bes imenten Babrgebenbs vom fechsgehnten Sahrhunbert verbreitet maren, enthalt. Es befant fich biefem Bergeichniffe gufolge in unfrer Bibliothet villeicht bie jahfreichfte ber bamals vorhandenen Sammlungen von Schriften ber Gloffatoren und beren Dachfolger. Man tonnte gwar zweifeln, ob biefe Sammlung wirflich aus gebruckten Eremplaren bestanden : benn weber eine Ueberforift noch irgend eine andre Ungabe im Ber-

geichniffe felbft belehrt uns baruber. Da aber Berfe bes Ulrich Baffus, Erasmus von Motters bam, Matthaus be Ufflictis u. a., welche man dod fdwerlich in Sanbidriften erworben batte. unter ben übrigen ebenfalls ohne alle Bemertung fteben, fo zweifeln wir nicht, bag bieferenge Sammlung blog gebrudte Bucher umfa bestand aus 167 Banben, und war in acht Dulten giemlich in wiffenschaftlicher Orbnung aufgeftellt, in ben brey erften Pulten bas canonifche Recht, in ben brey folgenben bas Civilrecht jus fammen mit einigen wenigen Ochriften über bas peinliche Recht, im flebten meift Confilia und im achten Lebenrecht und Unweifungen jur Praris, Es ift febr ju bedauern, bag bas Bergeichnif ohne alle litterarifche Benauigfeit gemacht ift und in bemfelben eben fo menig als in ben Be geichniffen ber Sanbidriften bas Format begei net worben ift, auch bie Ungaben pom Jahr u Ort bes Drudes fehlen. Wir finben übrig eine Ausgabe ber verschiedenen Theile bes Cor juris canonici, auch noch ein zwentes Erem bes Sextus Decretalium, und eine Ausgab fammtlichen Theile bes Corpus juris ci

Non Schriften bes canonifden Redts befaß unfere Bibliothet bie Summa bes Carbinals Sein. rich von Susa (Ostiensis), so wie auch bie Summe bes Gaufrebus, bie Commentare und Gloffen über bas Decretum und bie Decretalen von Balbus, Johannes be Impla, Franciscus von Arette, Belinus, Antonius be Birt, Andreas Barbatius, Branciscus Babarella, Philippus Francus; einen tractatus citationum Mariani Socini: bie novellae Joh. Andreae super libros decretalium 1 et 2, und beffelben quaestiones mercuriales; Eractate bes Bertadinus de episcopa, bes Unbreas Barbatius de praestantia Cardinalium; bie consilia bes Johannes be Imola, Johannes Calberinus, Dominicus Geminianus, Benedictus be Benebictis, Unbreas Barbatius, Franciscus Babarella, Petrus be Unchorano. 3m romifton Redte: Die juris commentaria des Plauntinus, die Summe bes 2120, Doefrebus über bet Digeftum vetus und ben Cober; Dinus uber lie Zifel de actione Institoria unb de regulis buis, Cinus über ben Cober, von Alberich von Mesate (Rosiate) quaestiones super statu und tilen Tractat de testibus; bie Tractate bes Bar:

i

thelemans Espella de servitutibus unt de cautelia in Ginem Banbe, und von bemfelben Rechtelebrer noch einen Eractat de simulatione contractuum; einen Tractat bes Micolaus Ubalbusüber die Inteffaterbfolge; eine nepotitio auper pascenda pecora cum de pactia von Phing Carneus; bie Commentare und anbre fleinere Berte bes Bartolus und Balbus eingeln ; bie Comment tare bes Micolaus von Reapel., Angelus von Aregto und Johannes Rabri über bie Inflitutio neng bie Commentare bes Cinus über ben Cober, bes Betrus a Caftre (Caftrenfis), Alexander won Imola über bie verschiebenen Theile ber Dandeften und ben Cober; bie annotata in ad libros pandectarum von Bilbelm Bubens unb die annotationes Andreas Alciati is tribus posterioribus libris codicis Justiniani in Einem Banbe; ben Bartholomaus Gocinus uber Die Theile ber Digesten und ben Titel de regulin juris, ben Bartholomans. Salicetus üben bie vier Bucher bes Cober, fo wie ben Lucas be Penma über beffen bren lette Bucher, und ben Bilbeim be Cunes über ben Cober und eine loctura Jacobi Rebuffi super tribus ultimis libris codicis; ben Jatob be Belvifie (Belvizo) über bie Authentifen; ein repertorium super toto opere juris civilia von Antonius de Prato; das Rec pertorium bes Bifchoffs Deter von Brigen in wen Banten; einen modus legendi abbreviaturas; Consilia (auffer benen bes Bartolus und Balbus) von Dinus, Signorolo, Omobei, Pauc Itte Caftrenfe (in amen Banben), Angelus von Perugia, Bubmig (Pontanus) bem Romer (Ludevicus Bomanus), Philippus Corneus (in 4 Banben), Frang von Aregio, Caurentius Calceneus, Raphael (Raimondi) aus Como, granciscus Curtius von Pavia, Raphael Fulgeft Marianns Socinus (in 2 Banben), Philippus Decius, Dirabus (Domini Olradi), Ariebrid von Siena (do Sonie) und Johann von Unagnt fde Anania). Die Berte bes Meigtud tommer unter bom Titel: Alciati editiones vor, befondere ped finben fich feine Commentare über ben Cobep und ben Litel de verborum significatione. 3m Cehen reicht: ben Unbreas (Rampini) be Sternea und Jakob Alvarotti super feudis; bes Jatobinuf be St. Georgio tractatus super usus feudorum; Aranciscinus de feudis; bas compendium aureum de unione beneficiorum von Deter von Perugia; Die Commentarien bes Ulrich Bafe in usus foudorum. 3m peinlichen Recht: einen tractatus meleficiorum bes Ungelus von . Arezzo und die consilia criminalia des Barthelomans Cepolla. Bon Berten ber praftifden Surisprubeng: Summa Odofredi de formandis libollis; eine Odrift beffelben Inhalts von einem Rechtsgelehrten Namens hermann; ben tractatus cautelerum bes Bartholomaus Cepolla noch einmal; einen apparatus Rolandi notarii; von Rofrebus einen tractatus libellorum und ein opus libellorum super jure pontificio; einen tractatus notariatus unb einen tractatus de tabellionibus; einen Tractat bes Paris de Putes in materia syndicatus; einen tractatus clausularum bes Bitalis be Cambanis; bie regulae cancellariae Innocentii Papae, und Joannes de Grassis in arborem judiciariam. Auch fehlten nicht bas speculum juris bes Bilbelm Duranbus (bas bloß mit bem bekannten Beynamen feines Berfaffers: speculator, aufgeführt wird), und die summa (artis notariae) Rolandini ( Passagerii ) Practici. Aufferbem folgenbe

Sammlungen von gerichtlichen Entfcheibungen: Decisiones dominorum de Rota, decisiones parlamenti Tholosani delphinatus, Matthei de Afflictis' decisiones Nespolitanae, quaestiones seu arresta parlamenti Parisiensis, von jeber biefer Entideibungen Ginen Banb. Much awen Banbe von tractetibus diversorum doctorum, ein enchiridion tractatuum utriusque juris, und singularia des Ludwig Pontanus , Untonius Corfictus bes Siciliers (Corficti Siculi), bes Matthaus Machefilianus und Frang von Crema; disputationes bes Ungelus von Perugia, und andere fleinere Sammlungen. Ferner Des Erasmus von Rotterbam Spruchworter (1iber parabolarum sive similium Eras. Rote) in Einem Banbe mit commentariis de duplici copia verborum und bem Tractat bes Ulrich Bafe de parvulis Judaeorum. Bulett nech ein consilium Cigauldi de bello et aliis, eine Abs handlung desselben de alienatione justitiae und ein repertorium militis.

Bir haben biefe Ueberficht entworfen, um ju beweifen, mit welcher Umficht und Sorgfalt in jener Beit die Lehrer unfrer Universität bar-

auf bedacht waren, die juriftifden Berte, welche für nuglich und wichtig gehalten. wurden, zu fammeln. Obwohl über die übrigen Theile uns frer Bibliothet nicht fo genaue Nachrichten vor handen find, fo burfen wir doch mit Gemigheit annehmen, daß fie eben fo gut bedacht wurden.

Bir wiffen wonigftend, daß im 3. 2456 bie Urtiften Facultat Hanbschriften von folgenden wichtigen Berten erward: Quintilian über bie Berebsambeit, ben Tragodien des Seneca, ben Berten des Virgil, so wie einem Commentar, währscheinlich des Servius, über dieseben, von Lucan, Terentius, Valerius Maximus und mehreren nicht genannten Schriften des Cicero 4).

Die Protokolle ber Aveisten Facultat so wie auch die wenigen übrig gebliebenen Protokolle bes Sewats aus dem sechszehnten Jahrhundert geben uns einige Auskunft über die Sorgfalt, mit welcher die Bermehrung der Universitäts Bibliot theken auch in diefem Jahrhunderte bosorgt, und die

<sup>4)</sup> Diefes Unfauft ermachne Bundt (Progr. S. 14 Unmerk. 19.) aus dem erften Baude der Acten der Artiften Gacultal, der fich nicht mehr porfindet.

Erleichterung bes Buchertaufs burch ben auf ber Meffe ju Frankfurt am Main eingerichteten und von G:lehrten und Buchervertaufern in großer Bahl besuchten Buchernarkt 5) benucht wurde, sobalb in biefen unruhigen vielbewegten Beiten Briebe und Rube eintrat, und es möglich wurde, wiffenschaftlicher Unftalten ju gebenten; obgleich unfre Nachrichten, wie wir schon bemerkten, übethaupt sehr unvellständig aufgezeichnet werden sind. Es hatten nun überhaupt, seitbem durch bie dassischen Studien und die Reformation die Scholastit verdrängt worden, die wissenschaftlis

<sup>5)</sup> Schon, entweder seit dem J. 1554 oder 1564, gab der Buchhandler Georg Willer zu Ligsburg wiffenschaftlich geordnete Berzeichnisse von den neuen ivpographischen Steugnissen, welche auf der Franklutter Messe feil geboten wurden, heraus. Rachrichten über die Wictigkeit dieses bamaligen Tückernüften sier Bictigkeit dieses bamaligen Tückernufts finden fich in des Heinsteus Stephanus Buch: Francofordiense Emportum sive Francofordienses Nundinae, welches Wundt anführt Progr. S. 23. Unm. 42. Herr Airdiner in s. Geschichte von Granklutt bat tiefer Tückermesse noch nicht erwähnt. Vergl. L. Wachter allen der ihr S. 542, 542, und die hier angesuhrten Schriften.

chen Bestrebungen auch auf unsver Universität sich sehr erweitert, und die litterärischen Bedürfnisse waren also viel mannichfaltiger geworden. Mit den Werken des Alexander von Hales und Wilhelm von Paris begnügte man sich für das Verständniß des Aristoteles so wenig als mit der Grammatik des Eberhard oder dem Gräcisten für die Kenntniß der griechischen Sprache, des sonders seitbem Jugo Donellus, Julius Pacius, Heinrich Smetius, Erafins, Jakob Micglus (oder Mölger), Wilhelm Aplander, Rudolph Agricola, Aemilius Portus, Friedrich Splburg din Heibelberg lehrten.

<sup>6)</sup> Es war eine ziemlich schwere Wahl, welche im I. 1596 bem Senat aufgelegt wurde, als ihm die philosophische Facultät (unter dem Decanat des M. Jakob Christmann) zur Wiederbesetung der durch den Tod des M. Lambert Pithopoeus († am 30. Jan.) erledigten Professur der Beredsamkeit den Aemilius Portus und Splburg in Vorschlag brachte: "Die 9 Febr.," heißt es in den Actis facultatis Artium T. IV. fol. 144 b., "instituta fuit deliberatio, quinam ad locum vacantem professionis Oratoriae sint nominandi. Facultas nostra Senatui amplissimo nominavit duos Viros,

Im May bes Jahres 1571 befchloß ber Seit auf ben Antrag bes Rectors hieronymus inchius, auf ber nachften Frankfurter herbitleffe aus bem Fiscus ber Universität eine Sumigum Ankauf von Buchern für bie Bibliothek, ib zwar zuvörderft fur bie theologische Facultät verwenden; und bey herannahung bieser

eruditione et virtute praeclaros, D. Aemilium Portum et D. Fridericum Sylburgium: scriptamque nominationem exhibuit die 11 Febr. Senatus amplissimus Aemilium Portum elegit et professorem designavit. Cum autem Clariss. Vir., M. Simon Stenius linguam Graecam doceret, et a Facultate admonitus fuisset, professionem vacantem Eloquentiae digniorem censeri eique commodiorem horam destinatam esse: factum est, ut D. Stenius ad Oratoriam transiret, et D. Porto linguae Graecae professionem relinqueret. " Uns mittelbar barunter ftebt die Rachricht: "Die 17 Febr. D. Fridericus Sylburgius, Academiae bibliothecarius. Febri ardente et pestilentiali fuit exstinctus: ejus funus sequenti die ad sepulturam extulimus." Aud Simon Stein mar als Theolog und Philolog nicht obne Rubm. S. Schwab syll. Rect. I. **6**, 175.

Meffe murbe im September aufs Neue Berath, schlagt, ob nicht bieses Mal auch sogleich bie wiffenschaftlichen Beburfniffe ber übrigen Fareultäten berücksichtigt werben sollten 7). Der Senat blieb aber bep seinem erften Beschinß und septe vierzig Gulben für die bamalige Meffe zum Antause theologischer Bücher aus mit ber Bestimt mung, daß auf ben nächstolgenden Messen mit

<sup>7)</sup> Am gien Dan 1571 trug der Rector im Senat por: , ut instauretur bibliotheca." Borauf beschieffen wurde: .,, ut ad proximas nundinas Francofurtenses ex fisco facultatis (leg. facultati) Theologicae detur pecunia qua emantur libri theologici." 9 au totolle des Genats vom 3. 1571 (Actor. Univ. T. IX.) fol. 164 b und 168 a. 5. Gepe. fragte ber Rector: , num instantibus jam nundinis Francofurtensibas omnibus facultatibus una vice commendi sint libri (coemendos enim esse non ha pridem Senatui placuerat), an vero jam Theologicae facultati tantum et deinceps per vices etiam reliquis facultatibus." Borauf ber Strat beschsof: "hac vice 40 flor. ex fisco dandos esse Theologicae facultati, proximis nundinis sequenti facultati totidem et sic deinceps reliquis. 46 Ib. fok 188 a und 189 Ъ.

gleichen Summen für die übrigen Facultäten nach einender gefongt merben follte. Um 7. Upril 1576, nachdem für alle Facultäten der Reihe nach angekauft worden, beschloß der Sonat auf den Bortrag des Rectors Johannes Agrisola diese Undanfte auf gleiche Weise und mit benselben Summen für die Facultäten nach einander zu wiederholen und demaufolge zuerft der theologischen Fnouität wiederum vierzig Gulden zu verzwilligen H.

Das man in dieser Zeit mit vierzig Gulben fcon eine ganz bedeutende Zahl gutet Bucher kaufen konnte, sehen wir aus dem ansehnlichen Ankause, weichen im Johr 1595 die philosophische Facultät mit zwanzig Gulben machte. Denn als ihr in dem gedachten Jahre von dem Senat diese Gumme aus dem Fiscus der Universität war verwilligt worden: so beschloß sie (am 10. März) damit griechische Commentatoren über den Aristoteles aus der Bibliothek des Dr. Christoph Cheim, Canzlers unter dem Churcuspielen Fries

<sup>8)</sup> Senate Protofoll v. J. 1976 fol. 10 a und 11 b.

brich IV. 9), ju taufen. Es wurden alfe mit biefen 20 Bulden folgende neun meiftens Albiniiche Ausgaben erworben: 1) Philoponus, Eustratius et Anonymus in posteriora analytica (also die Albina von 1534 fol.) 2) Philoponus in libros de generatione et interitu cum Alexandro (Aphrodisiensi) in libb. 4 meteorologicorum et de mistione (Venet. in aedib. Aldi et Andr. Asulani 1527 fol) Philoponus in libros 3 de anima (Venet. in aedib, Zanetti 1535 fol.) 4) Simplicius in libros 8 physicorum (Ven. in aed. Aldi 1626 fol.) 5) Idem in libros de coelo (ibid. 1526 fol.) 6) Idem in tres libros de anima (ib. 1527 fol.) 7) Alexander (Aphrodisiensis) in librum de sensu et sensibilibus (ib. 1527 fol.) 8) Themistii opera cum Alexandro (Aphrod.) de anima et fato (Ven. in aed. hered. Aldi "

<sup>9)</sup> Das Leben biefes gelehrten Mannes f. in Paul von Stetten bes jung. Lebensbeschreibungen jur Erwedung und Unterhaltung burgerl. Tusgend, Augsb. 1782. 8. S. 361 — 383. Vergl. F. V. Bundt Gesch. und Beschr. ber Stadt Heibelb. Th. 1. S. 251.

Manutii 1533 fol.) 9) (Michael) Ephesius in parva naturalia (Ven. ap. Ald. 1527 fol.) 19).

Auch burch zwey Schenkungen wurde die Bibliothet der Artisten vermehrt. Im Jahr 1519 schenkte der Buchdrucker Jakob Robel zu Oppenheim das von ihm gedruckte calendarium magnum romanum der philosophischen Facultat, und diese beschloß es wohl mit Brettern verwahrt in ihre Bibliothet niederzulegen 11). Um das Jahr 1545 oder vielleicht

<sup>10) ,,</sup> Omnes hi libri, "bemerkt ber Decan Sottelieb Mader, Dr. ber Medicin und Professor der Bhysik, am Ende dieses Berzeichnistet, "Graece sunt excusi et bibliothecario (D. Sylburg) traditi. "Act. Fac. Art. T. IV. fol. 140 a.

<sup>11)</sup> Sigung vom 27. Jun. (IV. Cal. Jul.) 1519., Eadem nondam absoluta concione oblitus est quidam liber nuper editus, inscriptio: Romanum magnum Calendarium etc. quem Jacobus Köbel Chalcographus in Oppenheym artium facultati donavit. Et per Dnos conclusum, ut asseribus munitus et paratus, ad bibliothecam facultatis artium reponeretur. Actor. Fac. Art. Tom. IV. fol. 89 b.

einige Jahre früher schenkter Martin Grechtet, Liventiat ben Theologis 12), seine Bucher berphilosophischen Facultat 13). Da wir aber über manche Schenkungen und Vermächtnisse ber vorigen Periode nicht burch bie Protokolle bes Sennats ober ber Facultaten belehrt werben, somtern burch, gelegentliche Anführungen in ben alten Catalogen: so burfen wir wohl vermusthen, daß auch im sechstehnten Jahrhunderse die Buchersammlungen unstrer Universität bem ebeln patriotischen Sinn unstrer Vorsahren noch manche Vermehrungen verbankten, von welchen ben jener unvollständigen Auszeichnung uns keine Nachricht erhalten worden ist.

<sup>12)</sup> Er mar im J. 1524 Rector unster Universität. Schwab Syll. Rect. I. S. 94.

<sup>33)</sup> In der Sigung vom Borabend vor Simmelfastr des Jahrs 1545 beschtiest die Facustat:
,, Et cum libri, quos D. Martinus Brechtel, Theol. sic., doctrina et vitae innocentia aeque clarus, sacustati donaverat, nondum catenis alligati essent, concordes sententiae suerunt, voluntati viri tam in nostram Rempublicam propensi morem primo quoque tempore gerendum esse. 
Actor. sac. Art. Vol. IV. sol. 12 a.

Frenkich waren bie Ochenkungen welche vielleiche noch im biefem Jahrhundert und im Anfang: bes folgenden gemacht murben, gewiße nicht fo bebeutent old biejenigen, wovon wir im bom erften Capitel berichteten. Die Banbe idriften waren zu fostbar geworben, als bag bie: Private Bibliotheten ber Professoren bavon eine betrachtliche Babl., am monigsten von bebeutenber Berten; enthalten fonnton. Dagu tamu baft mabrend bes fechelebnten Jahrhunderts im Babrung in Deutschland, welche burch die tirchlichen Bandel hervorgebracht mar, und insbesonbere ber ichmankenbe Buftanb ber firchlichen Berbalte nifie in ber Pfatz .. und bie mehrmaligen Relig gionsverfolgungen, ja felbft Bertreibungen ber Professoren wegen Unbanglichfeit an ber unters liegenden firchlichen Parthey 14), die Gelehrten

<sup>14) 3. 8.</sup> bes Sugo Donellus, Matthaus Launon und vieler anderer, beren ein Theil durch ben eifrig lutherifden Churfurften Ludwig VI. wegen Zwinglianismus, und andere von beffen Nachfolger Johann Kasimir wegen ihres Lutheranismus vertrieben wurden. G. F. P. Bundt a. a. D. S. 269 ff.

gu Beidelberg nicht jum Samiteln gahlreicher Privatbibliotheten einluden. Auch mußten auft serbem Schenkungen und Vermächtniffe an unfre Bibliotheten seltener werden durch die mehrmarlige Abberufung gesabe der gelehrtesten Seidelberger Professoren, welche am meisten Aufforderung und Geschicklichkeit hatten, auserwählte Bibliotheten zu sammeln, auf andre Lehranstalten, nachdem seit dem Anfange des funfzehnten Jahrhmederts die Bahl der hohen Schulen so beträchtlich war vermehrt worden 15).

<sup>15) 3.</sup> B. Simon Grynaus, Sebaftian Manster, Defolampadius u. a. S. J. P. Wundt a. a. D. S. 241, 242, Anmerk.

## Viertes Rapitel.

Befdichte ber Bibliothet in ber Rirde jum bell. Beift. Entfebung einer Churfurfliden Bibliothet im Schloffe und beren Einverleibung in die Baderen ber beil. Beiftliede.

Te weniger icon feit ber Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts burch die Freygebigkeit ber Churfurften ober reicher Buchersammler bie altern Bibliotheken ber Universität bereichert wurden, um besto mehr Begunstigung ersuhr in dieser Beit die neuere Bibliothek des Stiftes zum heil. Geift. Indem jene bepden altern Bibliotheken sich nur Eines Geschenkes von dem Churfursten Ruprecht II., das taum genannt zu werden verdient, nehmlich zweper Bucher des Origines und bes heil. Sieronymus 1), rühmen konnten: so wurde

<sup>1)</sup> S. oben S. 45. 46.

bagegen bie Stifte Bibliothet von ben Churfurften mit mabrhaft fürftlicher Frengebigleit bebacht. Rreplich mar auch biefe Bibliothet, wie wir ge: feben, eigentlich eben fo febr eine Univerfitats. Bibliothet, als bas Stift felbft in ber engften Berbindung mit ber hoben Schule ftand. Gie borte auch nicht auf es ju fepn, als nach Ginführung ber Reformation in unfre Canber bas Stift jum beil. Geift bas Schidfal ber übrigen geiftlichen Stiftungen in ber Pfalz theilte 2). Aber mahricheinlich erhielt feit biefer Beit und feit Einverleibung ber vormals im Churfurftlicen Soloffe befindlichen Buchersammlung biefe Bb - bliothet ben Mamen ber Churfurflichen Bibliothet, womit wir feit diefer Beit fie bezeichnet finden, jum Unterschiebe von ben bepben anbern altern Bucherfammlungen. Durch je glangenbere Bereicherungen biefe Churfurftliche Bibliothet vermehrt murde, je baber ihr Ruhm flieg: um befto

<sup>2) 3</sup>ch finde niegends ermibnt, ju welcher Beit bas Stift aufgehoben murbe; es geschah aber mabricheinlich schon burch ben Chuffürften Briedrich II. im Jahr 1545, als ber alte Gottesbienft in ber beil. Geiftfirche abgeschafft marb.

mehr fanden jene bepben Altern in Bengeffenheit, jumal, ba biefenigen Berke, woran fie befenbere rent maren, ihr Anfehen immer, mehr velloren.

Sie durfte wohl mit Recht eine Churfürftliche Bibliothet genannt werden, well ihre Grundung hauptfachlich bas Bert ber Frepgebigteit bes Churfürften Ludwig bes Bartigen mar, eben fo, als bie Bollendung ber Begrundung bes Stiftes felbft.

Diese Bibliothet erhielt nehmlich erft eine Bichtigteit burch bas Vermächtniß ber lateinischen Bucher, welche ber Churfurst Ludwig gesammelt und jum Theil auf seinem Schoffe hatte abschreiben laffen 3), nachdem ber nahere Umgang mit dem Raiser Sigismund während des Constanzer Conciliums ihn mit der Begierde nach wiffenschaftlicher Bilbung erfult und selbst noch

<sup>3)</sup> Unter ben beutschen handschriften ift wenigstens Sine, Nro. 61, von welcher wir es gewiß wiffen, baß sie "auf ber Burg" zu Deidelberg geschrieben wurde. (S. bas Berzeichnis.) Bon berfelben hand find aber mehrere sowohl unter ben lateinischen als deutschen handschriften ber Bibliotheca Palatina.

in spatem Alter jur Erlernung ber lateinischen Sprache bewogen hatte. Das Bermächtnis wurde am St. Lorenzen: Tage bes 3. 1421 aufgerichtet und die Uebergabe geschah am 18. Dezember 1438, zwep Jahre nach dem Tobe des Churfürsten, durch den Pfalzgrafen Otto von Mosbach, Regierungsverweser der Pfalz mahrend der Minderjährigkeit Ludwig des IV.

Bir kennen sowohl ben Bestand bieser Schenkung durch die Aufgahlung aller baburch erworbenen Bucher in der abschriftlich vorhandenen Urkunde, womit die Universität dem Bollstrecker des Churfürstlichen Testaments die Uebere lieferung des Vermächtnisses bescheinigte I, als den Bestand der ganzen Bibliothet des Stiftes um die Mitte des funfgehnten Jahrhunderts durch die britte Abtheilung der oben erwähnten

<sup>4)</sup> Diese Urfunde, welche in dem Copialbuche der Universität, sol. 75 — 80, sich findet, hat Arem er mitgetheilt in dem Unhange zu seiner Ubbandlung von der Stiftung und ersten Sinstitung der hohen Schule zu heidelberg, in der Historia et Commentatt. Soc. Theod. Pal. T. I. S. 406 ff.

Catalogs nicht so vollständig als die Ungaben der Catalogs nicht so vollständig als die Ungaben der Urkunde, es sind in jenem nicht alle Bucher, welche in Einem Bande vereinigt waren, genau verzeichnet, wie die Bergleichung desselben mit der Urbunde und die einige Male vortommenden under kimmten Argaben, "cum aliis opusculis," ber weisen. Bon den Werken, welche die Bucherssamplung mit Einschluß dieser Schenkung in 134 Banden umfaßte, verdankte das Stift 152 Werke der Freygebigkeit des Chursürsten Ludwig III.; alle diese Chursürstlichen Bucher waren sorgfältig gebunden, und viele derselben waren, wie es sich bep der Prachtliede unster alten Chursürsten erwarten läßt, selbst schon verziert 6).

<sup>5)</sup> Die Ueberschrift sautet asso: Registrum librorum liberarie Collegiate Ecclesie Regalis sancti spiritus Et sequitur primum pulpetum ejusdem.

<sup>6)</sup> Der Einband ift von ben meiften Budern in ber gebachten Befcheinigungsurfunde angegeben, fle maren in Bretter gebunden, welche mit grunem, braunem, rothem, fcmargem ober weißem Leber, jum Theil auch mit grunem

١.

Die Bucher fullten nach ihrer Lufftellung in ber Bucheren ber heil. Geiftfirche nicht mehr als fünf Pulte, beren bas geringfte 13, bas ftartfte 32 Banbe enthielten. Die Bahl biefer Sammlung war allerbings fon nach einem umfaffens bern Gesichtstreife als ben ben berben altern Bibliotheten getroffen; biefe Sammlung enthielt

Scibenzeuge übergogen maren, baber j. B. albo auch blanco, cter nigro ober glauco sive fusco corio superducto, cum coopertorio de corio nigro, in asseribus cum serico viridis coloris superductis u. f. m. Der Commentar Des Nicolaus Lpranus uber Die funf Bucher Mofie und die folgenden biblifchen Bucher bis jum Buche Ruth auf Berg., mar in grunem Seidenzeuge gebunden und mit vergoldeten filbernen Saden und Spangen verschen (in asseribus cum serico viridis coloris superductis clausurisque fibulis argenteis et deauratis). Des heil. Dionpfius Schrift und eine Litanen Des Bifcoffe Albert von Regensburg, b. i. Albert bes Großen, maren in einen Judifden Band (coopertorium Judaicum) gebunten. (Arenier &. 412.) Bas bies fur ein Band gemefen, mag ein Munbiger fagen. Bep einigen wird auch bas Kormat und Die Dide angegeben (1. B. liber de quatuor virtutibus cardinalibus in perg. et asser. in mediocr. et spisso modulo;

imar auch vornehmlich Texte ber Bibel und einige Commentarien über tiefelbe, wie bes beil. Gres gorius, des Micolaus de Lyra, Thomas ven Aquino, Gorram; bie Odriften einiger Rirchenvater, bes Dienpfins (de coelesti hierarchia). Drigines (uber bas hohe Lieb), Chryfoftomus, Augustimus de civitate Dei auf Derg., beffels ben Schrift de musica u. a., verschiebenen Schrif. ten bes beil. Sieronymus, bie Somilien bes beil. Bregorius, so mie bessen epistola ad Regaradum Rogem, mehrere Schriften bes beil, Bern: hard u. f. w.; fo wie auch mehrere fcholaftifche Badet, J. B. Wilhelmus Parisiensis de universo, bes Durandus Rationale divinorum officiorum. Bugo von St. Nictor.; es fanden fich verschiebene Legenben, j. B. bie golbene Le-

liber spissus in perg. cuius titulus liber scale dicitur; liber miserie humanae conditionis... mediocri modulo; egidius de Roma de praedestinatione in parvo modulo u. f. m.); ben cinigen auch bie urt ber Entrift, p. 8. legende de sanctis per cicculum anni cum Soliloquio beati bernhardi Abbatis in pergameno et asseribus parvo modulo scripture gracilis.

genbe in mittelmäßigem Kormat auf Dergament, eine Auslegung bes Apoftolischen Symbolums unter bem Titel: " Liber Scale," bie Odrift de inquisitione haereticae pravitatis, bas passogium Petri und anbre aecetifche Ochriften, Die Scholastica historia in Ginem Bande vereiniat mit einer Chronica Romanorum brevis (in pergameno et corio albo), die Schriften des Boethius de trinitate, de fide Christians, de duabus naturis in una persona. Aber es war zugleich von Lubwig III. die Argnepkunde febr fleißig bebacht worben; außer einem Berfe bes Peter von Pabua (quaestiones consiliatoris Petri Paduanensis) maren nicht nur Zerte von verschiebenen Schriften bes Galenus in grot Berer Babl, als in ben bepben altern Bibliotheten gesammelt, fontern auch Schriften Arabifder Merate, außer ben icon in ben altern Univerfitats. Bibliotheten befindlichen Buchern bes Rafes, Berke von Averroes (de viribus cordis auf Derg.), Mesve (de consolatione simplicium cum eiusdem practica). Gerapion (de simplicibus und de praeparatione medicinarum), Abenragel (de judiciis). Ueberhaupt

sertt man bie große Meigung bes Churfurften mig IIF. fur bie Argnepfunde in ber großen il bon medicinifden Odriften, welche er ges melt, und mabriceinlich ift auch ein beträcht: er Theil ber medicinifden Bucher, welche fich er ben beutichen Sanbichriften finden, von i zusammengebracht worben, von einigen wife wir es bestimmt. Mußer ben eben genanne werben in biefem Bergeichniß feiner Ochena noch aufgeführt: bes Gerhard be Gole inductorium juvenum in practica, so wie en Commentar über ben Almanfur (Almafor) r bas mebicinifche Syftem bes Rafis; bes wold von Meuftatt (de Novavilla) antidolum clarificatum, fo wie bes Dinus von reng antidotarium in chirurgia; Die Schrifdes Albertus Magnus de somno et vigilia. noralia, de distantia locorum, de animaus, unt de vegetabilibus et plantis; Lalnus de medicinis et curis nat ben Bufagen Johannes von St. Amand, die practica feum bes Marfilius be St. Copbia, bie Reie bes Meifters Untonius, ber Bilbegarbis ama de infirmitatum causis et curis, Mibert be Zafariis über ben Musfas, bes Conrab von Epstetten Diatetit (compendium de regimine sanitatis), medicinische Aussprüche bes Erzberzoge Leopald von Defterreich (dicta Lupoldi de Austria) und viele andere Schriften gleichen Gebalts 7). Much an aftrologifchen Schrife ten fehlte es nicht; nicht nur fanden fich ber Alls mageft bes Ptolomaus und bas ihm untergeicobene aftrologische Buch unter bem Sital: , quadripartitum, fontern auch ein aftralogifches Berk bes Aegibius de Tebaldis, bie Lafeln bes Inbannes de Livoriis, eine summa judicialie de accidentibus mundi, unt bes Guide Einleitung in die Uffrologie (liber introductorius ad judicium stellarum). Much mar in biefer Bibliothet ein Borterbuch (dietionarium), beffen Inhalt nicht genauer bezeichnet wirb, auf Pergament, in acht Banben. Uebrigens befag schon bamale auch biese Sammlung ein digestum vetus, ein dig. novum, ein dig. infort., ein

<sup>7)</sup> Alle die medicinischen Schriften, welche in dem zu Paris unfrer Universität zuruckgegebenen Coder Nro. 1080 lat. fich finden, fommen in diesem Berzeichniß mehrere Male vor.

parvum volumen und einen Cober, so wie auch bas decretum und die decretules, sammtlich Pergament. Sanbschriften; ben Cato des Cicero mit einer Gloffe 3), auf Pergament. Endlich fonden fich verschiedene, noch ungebundene, auf der Kirchenversammlung zu Conkanz gehaltene Reden, welche der Churstrik Ludwig als Schirm-vest des Concideums gesammelt hatte 9).

Es ift auffallend, daß unter biefen Sand. schriften, so viel bop bem Mangel aller Angaben über bie Sprache, worin sie geschrieben waten, sich urtheilen läst, beine der beutschen Sandschriften aufgeführt wird, beren boch Ludwig III. auch sammelte. Es finden sich unter den jest uns von Pius VII. guruckgegebenen beutschen Manuscripten, außer den medicinischen, noch mehrere andere, welche

<sup>8)</sup> Die Gloffe wird in der Urfunde "pulcherrima glosa" genannt.

<sup>9)</sup> Einige Bezeichnungen find ziemlich unbestimmt, 3. B. Item alius liber cuius rubrica incipit: "Adamas (nicht Adamus, wie Arence hat deuten lassen S. 410.) colluctantium aquilarum," editum (sic) per mgrum Wynandum in pergameno et asseribus cum coopertorio rubeo.

ven ihm erworben worden find, wie die Angaben in dem angehangten Berzeichniffe biefer Sandschriften beweisen. Man darf baher vermuthen, daß die deutschen Sandschriften des Churfurften Ludwig III. in dem Schlosse auf dem Settenbahel blies ben, die Otto Beinrich sie mit seiner übrigen Bibliothek in die heil. Beifteirche bringen ließ.

Die Stiftsbibliothet murbe aber bald fo febr bereichert, bag bie funf Dulte, worin bas Churfürftliche Bermachtniß nebft ben wenigen übrigen bereits erworbenen Budern aufgestellt mar, icon nach ben Bufagen, welche eine etwas fratere Sand bem papiernen Eremplar bes alten Catalogs bepe gefügt hat, bis ju gebn vermehrt ericheinen. In bem fechsten bis achten Pult fommen auch nur noch vor Texte ber Bibel und ber Decretalen, Predigten (collationes), die Summe Des Thomas von Aquino, Die Erlauterung Diefes Buchs von Bonaventura und einige Schriften bes beil. Augustin, Gregor bes Großen, bes beil. Berns hard; aber in dem neunten Dult ericeint icon wieder ein gang bedeutendes Bermachtniß von 28 Banben, womit biefe Bibliothet von bem Dector Andreas Pfot von Brambach gegen bas

Enbe bes funfgebnten Jahrhunberts bereichert worben 10). Da biefer Gelehrte, wenn gleich noch im funfgehnten Jahrhundert, boch erft nach ber Erfindung ber Budbruckertunft feine Bucher gefammelt hatte 11): fo tonnen wir ben bem Dangel einer genauen Begeichnung in biefem Catalog nicht miffen, wie viele Sanbidriften in biefem Bermachtniffe maren. Mußer bren Banben von Schriften bes Duns Scotus, einer Randgloffe uber die Briefe Pauli, ber Schrift des Thomas über bas Bofe, ben distinctionibus (variis acceptionibus) dictionum (titulorum) theologicalium bes Manus von Roffel, einem Com: mentar über bas Buch ber Beisheit und (in 4 Banben ) ber Erflarung bes Panormitanus über Die Decretalen, ber Schrift bes beil. Muguftimus über bie Dreveinigfeit, ben Briefen beffelben fo wie bes Bieronymus und Gregor bes Groffen : fanden fich in biefer Sammlung hiftorische Schrifs

<sup>10)</sup> Nonum (so if corrigirt fatt des ursprünglischen septimum und einer spätern Berbesserung octavum) pulpetum continet libros ex testamento Andreae psot.

<sup>11)</sup> Er war Rector der Univ. in den Jahren 1479 /. 1483 und 1488, Schwab I. S. 71, 75, 76.

ten bes Plutarch (blog angegeben mit Plutar. chus historiographus), Themistius uber verichiebene Bucher bes Ariftoteles, die Reben bes Cicero und über beffen Briefe ein Commentar bes Bubertinus, die Werke von Quintilian, Sueton, Salluft, Perfius, ein Commentar über ben Bas lerius Maximus, Die Briefe Carls bes Großen (epistole Caroli cum nonnullis aliis), Rabanus Maurus de universo, eine allgemeine Chronik blog bezeichnet mit ben Worten: de sex etatibus, also die Chronik biefes Titels entweder pon Beba cher Beinrich von Berford. Diefes Buch mar also mahricheinlich handschriftlich, benn auch bie Chronik bes Beba murbe, fo viel bekannt ift, erft im 3. 1505 ju Benebig gebruckt. Ferner fanden fich bier bes Plating Leben ber Dabfte. Boccag über berühmte Danner und Beiber, ein griechisches und hebraifches Borterbuch; endlich bas Worterbuch bes Junianus.

Auch ber lette Zuwachs, welchen biefe Bie bliothet unferm alten Catalog gufolge im funfzehnten ober im Unfange bes sechszehnten Jahre hunderts erhielt, war bedeutend. Außer einigen gang unbestimmt- und unkenntlich angegebenen

aftrologifden und firdenrechtliden Budern befanben fich in bem gehnten Dult bie Comobien bes Plautus und Tereng, ein Borag, Sallu. flius, Donat über ben Tereng, Cornelius Des pos (Aemilius Probus de vita excellencium). Balerius Maximus, Lucanus, Cicero von ben Pflichten, bie Metamorphofen bes Dvib, bie Briefe bes Phalaris mit einigen anbern fleinen Schriften (cum certis aliis opusculis), ber Efel bes Lucianus (mahricheinlich bie Mailanbifche Musg. 1497. 4.), ein Buch angegeben : Sedulius Juvencus, ohne Zweifel bie erfte Ausgabe ber evangelifden Gefcichte bes C. Bettius Manie linus Juvencus, welche gufammen mit bem Ge bulius ju Paris 1499 erfcbien; tee Chronik bes Jorbanes, und endlich bie Reifen bes Marco Polo (ebenfalls ichen im 15. Jahrh. s. 1. et a. gebrudt). Da auch in biefem Bergeichniffe alle nabern Ungaben feblen, fo lagt fich wieberung nicht angeben, welche unter biefen Berten gebruckt eber banbidriftlich maren, nur von ber Chronie bes Jerbanes ober beffen Schrift de regnorum et temporum successione, welche, fo viel uns befannt, erft ziemlich fpat (querft ge:

Bafel r53+) und gewiß fpater gedruft murbe, als bies Berzeichniß geschrieben, burfen wir ber haupten, baß sie handschriftlich sich hier vorfand; vielleicht mar es ber unfrer Universität zu Paris zurückgegehene schone lateinische Codex Nro. 922.

Mur so weit reichen die genauern Rachrichten über unfre alten Bibliotheken. Denn in
ben vorhandenen urkundlichen Nachrichten über
unfre Universität findet sich gerade von ben bebeutendsten und wichtigsten litterärischen Erwewbungen, wodurch seit dem sechszehnten Jahrhunberte unfre Stadt einer ber Hauptsige der wissens
schaftlichen Bildung in Europa wurde und von dem
Verhältnisse der neu entkandenen reichen Bibliothek, wovon wir sogleich reden werden, zur hoben
Schule, nicht die mindeste Ueberlieferung; auch
sind von einer geranmen Zeit die Protosolle bes
Senats ganzlich verloren gegangen. Wir konnen
daher von diesen wichtigen Erwerbungen auch nar
ganz allgemeine Nachricht geben.

Die glanzenbfte Berherrlichung murbe ber Bucheren bes Stifts zu Theil burch bie unter bem Churfurften Otto Beinrich geschehene Berfetjung ber Churfurstlichen Bibliothet aus bem Schlosse in

bie beil. Geiftirche; biefe Sammlung follte nach ber urfprunglichen Abficht bes Churfürften nur bort bleiben bis jur Bollenbung bes neuen Bi-Minthetgebaubes, welches nabe ben ber Canglen an einen Ort, wohin ber etwas ftark beleibte Churfurft bequem im Bagen fahren tonnte, gebauet werben follte, weil bem geraumigen, fonen Saale im Schloffe, welchen fein Borfahr in ber Chur, Kriebrich II., ber Bibliothet angewiesen batte, eine anbre Beftimmung mar ges geben worben 12). Dert hatte Otto Beinrich fon im 3. 1553, the er feinem Better in ber Chur nachfolgte, auch feine Privatbibliothet vorlaufg aufftellen laffen. 218 er bamals bie Unis versitat um ibre Ginwilligung bagu erfuchte, erbot er fich , jur Aufbewahrung ber alten Stiftsbibliothet, beren Dulte ben Pfalgraflichen Buchern eingeraumt werben follten, auf feine Roften Aruben (cistas) verfertigen ju laffen 13). Der

<sup>12)</sup> Alting hist, eccles. Palat. in ten Monumentis pietatis et litterariis (Francf. 1702. 4.) S. 165.

<sup>23)</sup> Bundt (in dem Broge. S. 17 Anm. 25) hat aus dem fiebten Bande der Senats Brotocolle, welcher fich jeht nicht mehr vorfindet, Nachricht von dieser Verhandlung gegeben.

Churfurft Otto Seinrich ftarb after (am 12. Febr. 1559), ehe ber Bau bes Bibliothekgebaubes angefangen wurde; und: seine Nachfolger ger bachten bieses Baues nicht weiter, also bast biese neuere Churfürstliche Bibliothek bie zu ihrer unglücklichen Berftreuung mit ber alten Stiftsbibliothek in Ginem Raum vereinigt blieb, diese aber seit dieser Vereinigung ihren eigenthumlichen Namen verlor. Wir wollen nun auch von ber Entstehung der Churfürstlichen Vibliothek, welches eigentlich bie vierte alte Beibelbergische Bibliothek war, berichten.

Die erste Grunblage dieser Sammlung mag' burch ben Rest ber Bucher bes Chursursten Ludwig III. gebildet worden seyn; denn bie deutschen Bucher beffelben blieben, wie wir oben vermutheten, im Schlosse zurück, als seine lasteinischen Bucher, vermöge seines Vermächtnisse, in die heil. Geisteirche versetzt wurden. Die Ehre der eigentlichen Stiftung dieser Chursurstellichen Bibliothek im Schlosse gebührte aber dem Chursursten Philipp dem Aufrichtigen (reg. von 1477 — 1508), welchen der gelehrte Rudliph von Agricola eben so zur Stündung einer Biblio.

thet nach ben vermehrten wiffenschaftlichen Beburfniffen ber bamaligen Beit vermochte, als ben Churfurflichen Cangler und nachmaligen Bifdeff von Borms, Jehann von Dalberg. Die meis ften ber Bucher, aus welchen biefe Churfurftliche Bibliothet, fic bilbete, murben in Italien ges fauft; benn pen Rubolph Agricola, welcher nach Italien fich begeben Latte, um bort burch ben Unterricht gelehrter aus Conftantinovel nach ber Demanifden Ereberung gefiebener Grieden fich in ber Renntnig ber griechischen Gprache ju ver: vollkommnen, war ber Aufenthalt in ben Itas lienischen Städten ohne Zweifel auch benutt worben fur bie Renntnig von Buchern und ben Begen, auf welchen fie in Italien zu erhalten maren. Die Borliebe bes Maricola für bie clafe fifche Gelehrfamkeit und besonders bie griedische Sprache lagt uns vermuthen, bag er bie Mufmerkfamteit bes Churfurften Philipp befonbers auf lateinifche und griechische Bucher lenfte, und alfo ein Theil ber griechischen und lateinischen Sanbidriften ber alten Churfurftlichen Bibliothet burch feine Rurforge nach Beibelberg fam. Bas von Agricola angefangen worden, feste

hernach Johann Reuchlin fort, welcher in Agelicola's Stelle nach beffen Sobe (1497) trat 14). Der Churfurst Philipp war aber auch der alten beutschen Dichtkunkt nicht abhold; einige unfrer beutschen hanbschriften sind von ihm erworben worden, und ihm weißete der muntere treubertzige Sanger Johann von Soest seine Last von Reimen über die Geschichte der Herzogin Margarethe von Limburg, so wie der gelehrte Johann Reuchlin seine beutsche Nebersehung von Cicero's tusculanischen Untersuchungen 16).

Daff, Rudolph Agricela indeft mit noch größerer Liebe ber Bibliothet bee Bifcheffe Johann von Dalberg sich annahm, beweist bie Nachricht, daß er mit dieser seine eigne Buchersammlung, worunter ein von feiner eignen Sand abgeschriebener Quintilian sich befand. 16), ver-

<sup>14)</sup> Diese Nachrichten giebt Alting a. a. Q. S. 134.

<sup>15)</sup> Bergl. das Bergeichniff der deutschen Sandfchriften ben Nro. 87 und 482.

<sup>16)</sup> Unter den lat. Sandschriften der Bibliotitieca Palatina im Batican findet sich unter Nro. 1555 ein Quintilian. Wir wissen nicht zu sagen, ob es der von Agricola geschriebene ist.

einigte. Eben diese Dalbergische Bibliothek er, hielt eine besonders treffliche Bereicherung durch die Bucher und Sandschriften des alten Klosters Borsch, unter welchen mehrere Codices von hohem Alter waren 17). Wir wissen nicht, auf welche Weise der Cammerer von Dalberg diese Erwers bung machte 18). Auch diese Bibliothek des Bisschoffs von Worms, wenn gleich zuerst nicht in Seidelberg, sondern in dem zwey Stunden entfernten Ladenburg ausgestellt, war den Gelehrsten unfrer Universität geöffnet; und späterhin wurde sie mit einer der Seidelbergischen Bibliotheken vereinigt, wir wissen freylich nicht, ob mit der Bibliothek der heil. Geisklirche ober der Chursukssilichen, wie denn überhaupt über diese

<sup>27)</sup> Alting a. a. D. In des herrn Dabl bifforifch-fatifisch-topographischer Beschreibung des Fürffenthums Lorsch , fieht man fich vergeblich nach einer Nachricht über die Entstehung und die Schickfale dieser merkwardigen Bibliothek um.

<sup>18)</sup> Protestantisch wurde bekanntlich bas Aloster Lorsch erst im &. 1556, lange nach des &s. von Dalberg und des Churfürsten Philipp Lode.

Bereinigung feine authentische Nachricht vorhanden ift. Daß sie aber geschehen ift. erhoftt ganz unwidersprechlich baraus, baß sich unter ben Sanbschriften ber sesigen palatinischen Bi bliothek mehrere, und zwar verschiedene ber alteften finden, welche eingeschriedenen Nachrichten zufolge ehemals im Kloster Lorsch waren 19).

Ohne Zweifel noch wahrend der Regierung Philipps bes Aufrichtiger wurde auch die Buschersammung bes Pfatzgrafen Johann, Dompprobles zu Augeburg, von der Modbachischen Linie, welcher im J. 1486 (am 4. Ott.) auf der Walfahrt zu Jerusalem starb 20), mit der

<sup>19)</sup> S. das Berzeichnis der zurückgegebenen lat. Sandschriften ben Nro. 854 und 894. Ohne Bweifel geborte dem Kloster Lorsch auch der noch zu Rom besindliche lateinische Coder Nro. 169, die Erklärung des heil. Ambrosius von den Briefen Pauli an die Corinther rnthaltend, in welchem eine spätere Sand die Namen sämmtlicher Mönche dieses Klosters zur Beit des Abtes Gerbodo (von 950—970) aufgezeichnet hat. Dahl a. a. D. S. 63, 64. Anmerk.

<sup>20)</sup> Dan. Parei hist. Palat. S. 179.

Churfürftlichen Bibliothet vereinigt, wie benn uberhaupt ber Churfurft Philipp bie im 3. 1506 erlofchene Mosbachische Linie beerbte. Mehrere unfrer beutschen Sandschriften find aus ber Sammlung jenes Pfalggrafen 21).

Der Churfurst Lubwig V, ber Friedfertige, (reg. von 1508 — 1544,) vermehrte bie von feis nem Worfahren gegründete und gepflegte Buchert sammlung, wie er überhaupt beffen Bepfpiel in Beschützung und Begunstigung ber Selehrten nachahmte. Er liebte besonders die Arzneykunde, und summelte mit großem Fleiße medicinissche Schriften; viele der unter unsern altdeutsichen Handschriften befindlichen Urznephuchlein find von ihm etworben worden 22). Daß auch fein Nachfolger Friedrich II. (reg. von 1544 bis

<sup>21) 8. 3.</sup> bas Reisbuch bes heil. Conbes in Nro. 806; fo wie bas Formular- und Adrefbuch Nro. 83. u. a. Die Dandschriften seiner Sammlung find wabrscheinlich von feiner eignen Sand, auf dem erften Blatt bezeichnet mit den Buchkaben: D. C. A., worunter steht: Jo. ba. dux.

<sup>22)</sup> Bergl, bas Berg, ben Nro. 261.

1556) die Vermehrung ber Bibliothet fich angelegen fenn lieft, beweisen einige unter ben beutschen Sandschriften befindliche, welche unter ihm angeschafft worben find.

Eine fehr bedeutende Bermehrung erhielt biefe Sammlung nach allen Zeugniffen burch ben Gifer bes Churfürften Otto Beinrich (reg. von 1556—1559), welcher überhaupt ein warmer. Freund ber Wiffenschaften und Runfte war, und mehrere gelehrte Manner seiner Zeit, namentlich auch ben berühmten Ulrich Fugger burch seine Freundschaft ehrte 23). Schon auf ber

<sup>23)</sup> In dem aus Rom jurudgelehrten Bad von verschiebenen Papieren aub Nro. 841. finden fich mehrere Briefe aus der Correspondenz bes Churstresten mit Ulrich Augger über welche Rebstode, welche im J. 1577 Augger (für 177 Thaler) besorgt hatte, wofür ihm dann der Churfürst drey Fässer Wein verehrt (Brief vom 12. Int. 1557.) und ihm fund thut, "das der welschen reben auf die anderthalb hundert allbie in vnnserm garten geseht worden, welche merentheils gerathen, wie es aber mit den andern so in die wein gebürg geseht, geschaffen, feint wir noch nicht bericht worden, Achten aber dieweil die im garten aussonen, die andern sollen nit weniger als diese auch ge-

Wallfahrt nach dem bedigen Canbe, welche von ihm in feiner Jugend, sowohl aus Andacht, als

thaten. " Bugleich bittet fich ber Churffirff aus des Beren Augger fconem Enfagrten allerlen Samen aus, welche fein Mathematicus Enprianus von Leowin beauftragt fen, von gebachtem beren Augger "nach beffen Belegenbeit" in Empfang ju nehmen, und nach Bei-Delberg berabjufchiden. "Datauf gnebiglich gefinnend, mas bu aus India und fonft für feltjamer famen und gemeche, die ba luftig und lieblich, ob & febon nit wol gefehmedis ober . Ju nieffen feven, jumegen bringen Lang, uns Diefeiben mitzutbeilen. Und balten wir barfür bas bie famen, fo du auf deinem garten aufbebft, che follten aufgeen, bann bie man erwartet, bif fie auß frembben landen fomen." In einem andern Briefe von bemfelben Tage, melden Ceomin überbracht zu baben icheint, bittet ber Churfurft fich noch inebefonbre für feinen Barten etfiche Eppreffenbaume aus, Deeen er noch jur Beit in Mangel fiebe, indem ibm fein Mathematicus berichtet, daß beren in ber Menge und auch junge Baume im Fuggerfcen Barten errogen würben. Fugger ant wortet am 8. Sept. 1557 , bag aus feinem "gartlein difmals Gr. Churf. Dl. nit gebient werden tonne, Muß brfach, bas ben vergange men Winter gar woch alles erfrorn vnnd bmb mebr als Sibenbumbert gulden fchaden gefchebn,

aus Begierbe, fremde Lanber ju feben und ben Beift mit mannichfattigen Renntniffen ju berei-

Much nichts benn etlich melfc rebfod vent vier Maratantenväum darvon fhomen." Wegen ber Eppreffen , meint Derr Fugger , marbe es Mube baben , .. bem fie sben fchwer au fibren durch das gepurg," jedoch wolle er Ginen ober wen junge Baume nebft beren Saamen ju Beg bringen. "Die Safendtbaum baben Em. Churf. Dl. bupfcher bund größer am Rheinfirom ale mans norgende berum betomen möcht." Dogleich am 14. Dec. 168 Die Coprefbaume noch nicht angetommen waren, fo bejeugte aleichwohl der Churfurft an diefem Zage feinem gelehrten Breunde auf folgende Weife feinen Dant: " Dtthainrich von g. g. Pfalbgraf zc. zc. Unfern grus guvor ac. ac. Laffen bir biemit - ein trunfh weine fo gut er bnne bif Bare qctoachfen , In funf vefichen (ben mir bir vegiger gett barumb gufchiten biemeil er Am moff am befiten ift ) Demblich Roten unnd weißen beerwein. din fürftenberg, gin Reger, ond gin Bfebersbeimer gufbomen , ben molleft von unn-. Acet weren mit aucter afellichaft In frolicheit versern , Bnnb fo dir die Coprefibaum , bauon but melbung thuft, jufomen, Go wolleft unfer mit benfelben. laut beines febreibens, auch nit vergeffen , Un' bem thuftu vnne ein Wolgefalten." Alle Diefe Briefe find, mit Ausnahme eines einzigen, bon bem Churfürffen eigenbandern, unternommen wurde, kaufte er viele griechische und mergenlandische Sandichriften 24); ein Exemplar von des Sultans Abulfeda geographischen Tafeln, das erfte nach Europa gestemmene Exemplar dieses wichtigen Werkes, trwarb der Pfalgraf für tausend Thaler 25),

Dig unterfcbrieben. Ben biejer Correspondens Iteat noch ein Brief bes Bfalggrafen Wolfgung su Reuburg (vom 22. gun. 1560), worin bem Allrich Rugger als einem Liebbaber ber Dufici " empfohlen wird ein Organift mit Ramen Griedrich Schoffer , auf beffen Bitte , "fo bieuor laut feines Bafport Dennenbergifch geweft, numer aber in das anndre Rabr nit allein auf ber Orgi vand andern inftrumenten, fondern auch ale ein fchreiber in pnnfre Cannblen pnn= bertbeniglich gebienet, vebo aber vorbat fic wiederumb in die Sachfifchen gannd binein ju Diensten zu begeben, neboch fich als noch ein junger Menfch juuor getn ettmas beffer ben Dem berombten Organifien ju Augspurg, Deis fer Detern, befannt machen wolt."

<sup>24)</sup> Praef. ad Monum. pict. et liter.

<sup>25)</sup> Benisch Commentatio de fatis linguar. orient. vor dem ersten Bande von Meninsty's arab., vers., tart. Wörterbuche (Wien 1782), S. 127. Diese Pandschrift wurde von Greaves (Gra-

und ohne Zweifel mar bie Erwerbung ber mei ften von ben 280 Arabifden, Sprifden unb Bebraifden Banbidriften, womit fich bie Batis fanische Bibliothet aus ber Pfalgischen bereicherte, bie Frucht biefer jugendlichen Begeifterung Otto Beinrich's fur Religion und Biffenfchaft. Gor gar ben Frenbeuterfrieg, melden ber Martgraf Albrecht von Brandenburg . Culmbach nach Ab. folug bes Paffauer Religionsfriedens mit franjofischer Unterftugung am Rhein fortführte, und bie fdreckliche Plunberung von Speper im Muguft 1552 burch beffen Schaaren, fuchte ber Pfale graf ju benugen, um Die Speperfche Dombibliothet an fich ju bringen. Schon hatte fur ibn ber Markgraf Albrecht bie Bucher einpaden laffen; aber gleichwohl marb biefe Soff: nung getaufcht, benn ebe bie Riften abgeholt

vius) und zwar noch zu Delbelberg benut für seine Ausgabe der Beschreibung des Abulfeda von Chorasmien und Mawaralnahar, London 1650. 4. (,, qui dudum, mutatis sedibus, in Bibliothecam Vaticanam migravit.") Auch Greenius hatte von diesem Codez eine Abschrift gemacht, welche Grenves ebenfalls benutte. S. des Greaves Borrede vor gedachter Ausgabe.

rben konnten, nothigte ben Markgrafen und we Schaaren bie Ankunft bes kaiferlichen Seers, größter Gile die Stadt Speper zu verlaffen 26). ch in Otto Beinrichs spaterm Alter, als er nach eits zurückgelegtem funfzigsten Jahre Friedrich n Andern als Churfurft nachfolgte, ließ sein er für das Sammeln von Büchern nicht nach. r berühmte Rechtsgelehrte Nicolaus Cisner ste auf Churfürstliche Kosten in Italien und untreich umber, um Bücher zu kaufen 27); die blietheten der aufgehobenen Pfälzischen Klöster

Die Liberen (deren herhog Ott heinrich begert) in das Teutschauß getragen, alda einegepadt. Aber weil die Rom. Rais. Maieft. mit einem großen Ariegsvold vorhanden und fürhe halb der zeit fiehen blieben und nit verfürt worden." Philipp Simonis biftor. Beschreibung aller Bischoffen zu Speper. Freyb. im Breisg. 1608. Fol. S. 241.

<sup>7)</sup> Mebrere griechische Bucher ber Bfalgischen Bibliothet waren in bem Besit des im 3. 1459 ju
Meapel gestorbenen Florentinischen berühmten
Gelehrten Jannotius Mainetti gewesen (Wundt Brogr. S. 29). Ob diese Otto Deinrich ermarb,
oder schon Rubolph Agricola verschaffte, oder
endlich ob fie ju dem Zuggerischen Vermächtnisse
geborten, läßt fich nicht sagen.

wurden mit der Churfürstlichen vereinigt 28), und um den Bucherverkehr in Beidelberg zu beleben und die Anschaffung nuklicher und seletener Bucher für seine Sammlung zu erfeicht tener Bucher für seine Sammlung zu erfeicht tern, bewog er durch Verleihung van Jahrger halten Buchdrucker und Buchhandler, sich in Beidelberg niederzulassen 29). Auch ließ Otto Beinrich durch den geschickten Buchbinder Georg Bernhard von Görliß, den vielleicht auch erst des Churfürsten frengedige Liebe für Bucher nach Helberg gezogen, die Bücher seiner Biblivethek, sowohl welche er selbst erwarb, als welche

<sup>28) ,,</sup> Additis etiam melioribus ac vetustioribus, qui in Monasteriis Palatinatus inveniebantur. 4 11 ting a. a. a. 2. 5. 165.

<sup>29)</sup> Praef. ad Monum. piet, et lit. Ueberhaupt war ber Buchhandel in Deidelberg in diesen Beiten ziemlich lebhaft. In dem Einbande bes deutschen Sober Nro. 110. steht der Name eines Buchhändlers eingeschrieben, schon von einer Dand des 1sten Jahrhunderts: Wolff von prunow bibliopola. Dies war wahrscheinlich ein Buchhändler zu Deidelberg, so wie der "Meister hans eckardt am markt neben dem schriner," dessen Name gleich darunter von derselben hand steht, ein biesiger Buchbinder. Die Ramen noch andrer Buchbändler sommen in der Acten der Universität vor.

m vor ihm vorhanden waren, bauerhaft und m binden, fo viele es bedurften 30). Eine indre Borliebe hatte ber Churfarft Otto Sein-

Dundt Progr. S. 19. Anm. 28. Die Bifder, welche Dtto Deinrich binden lief, find mit bolgernen Dedeln verfeben, und biefe Dedel meiftentheils mit braunem, an migen Buchern mit fcmartem Beber übergogen, bas Beber iff mit einer iconen Form, welche finnvolle Figuren barfiellt, gepreft. In der Mitte enthalt ber vordere Dedel des Churfurfien Bildniff mit langem Bart, ber bintere bas pfaltische Bappen, berde in gutem, dauerhaftem Golbe ausgebrudt. Das Bildnif fo wie das Mappen, bende find fleiner auf ben fleinern Quertbanden, größer auf den größern Quartbanden und Rollanten. Auf den erftern enthalt bas Wappen bloff die Buchfiaben oben O. H. (Otto Henricus) und unten P. C. (Palatinus Comes), auf den lebtern febt unter bem Wappen: Otthainrich von G. G. Pfaltzgrave bey Rein des heiligen römischen R. Ertz. vnd Chur. H. in Nidern und Obern Beyern. Das Wappen auf ben Roliobanben enthalt noch die Buchftaben, oben: . O. H. P. C. und unten: M. D Z. Auf ben meiften Banden fieht unter dem Wappen Die Rabriabl 1558, auf einigen 1556. Ginige find auch an ben Gden mit vergoldetem Blech und Budeln perfeben.

rich, wie fo manche anbre geiftvolle Danner Diefer Beiten, fur bie Sternbeuteren, baber mar in Binficht beutscher Bucher feine Mufmertfams feit gang besonders auf die aftrologischen geriche tet, aber auch bie Argneybucher 31) maren ihm fo lieb als mehren feiner Borfahren und Rachfole ger jauch fammelte er fleifig bie Schriften, wels de fich auf bie Rirchenverbefferung bezogen 32); barum burfen wir vermuthen, bag die aus Rom ju uns jurudgetehrten mertwurdigen eigenhanbigen Manuscripte bes Doctor Luther burch ibn erworben murben. Daben fühlte er überhaupt bie Wichtigkeit ber Denkmaler unfrer Sprache, und Legendenbucher ber frubern Beis ten , welche fur ibn , als Protestanten , fein re: ligiofes Intereffe haben konnten, murben mit fo

<sup>31)</sup> Der Cober Nro. 683 entbalt mehrere von Otte Deinrich gesammelte Recepte, unter andern S. 17 ein gar seltsames, auch eine Anweisung zum Gebrauch des Wildbades, und wie fich der Churfürst auf einer Reise in ferne Lander, "die er in dem winter vnnd kelte zu thun vorhatte," verhalten sollte, von des Churfürsten Leibarzte, Dr. hieronymus Leucht.

<sup>32)</sup> Praef. ad Monum. piet. et lit.

schönen Einbanden geziert 33), als andre Bucher, welche bem Churfurften ganz besonders lieb waren. Wie sehr sich Otto Beinrich selbst insbesondere mit ben beutschen Bandschriften beschäftigte, beweisen die in vielen berselben von seiner eignen Band eingetragenen Bemerkungen; z. B. über ben Inhalt.

In foldem Buftanbe mar alfo bereits bie Churfurftliche Bibliothet, als fie unter Otto Beinrich's Regierung aus bem Schloffe in bie Bucheren ber beil. Geistlirche verfett wurde, wo fie blieb bis gu ihrer hinwegführung nach Rom.

Auch die bren nachsten Rachfolger bes Churs fürsten Otto Seinrich, Friedrich III. (reg. von 1559 — 1576), Ludwig IV. (reg. v. 1576 — 1583) und Friedrich IV. (reg. v. 1583 — 1610), pflegten der von ihm so glanzend bereicherten Buchersammlung mit großer Sorgfalt; wir wiffen es namentlich von dem letten, daß er eines der Manuscripte von des Hugo von Erimberg Renner und den Sachsenspiegel, mahrscheinlich

<sup>33)</sup> S. B. Nro. 108. 111. n. a.

ben merkwurdigen Coder Nro. 167. erwarb 34); und auch noch in ben erften Jahren bes ungläcklichen Friedrich V. kannte ber Bibliothekar Janus Gruter manches treffliche Buch für die Churfürkliche Sammlung erwerben 35). Die Liebe infonsberheit für die alte vaterlandische Litteratur war in dem pfälzischen Fürstengeschlecht einheimisch. Die Churfürften kauften deutsche Handschriften, wo die Gelegenheit sich darbot, und selbst manches

<sup>34)</sup> Der Kauf des erstern, so wie der Einband des lettern, wurde von Goldast, welcher damals zu Frankfurt sich aushielt, und sich gar viel daran erinnern ließ, beforgt. "Hugonis von Trimberg," schreibt an ihn Markard Freher am 20. Jun. 1608, "Ms. cuius pretium libentissime mittam ut et Florenum pro compactione Speculi Saxonici." Epp. Gold. p. 249. 257. 294.

<sup>35)</sup> Wundt Progr. S. 22 Anm. 42, und was dort angeführt ist. Unter ben Papieren bes Gruter in dem Fascikel 834 findet sich nichts, was auf den Bücherkauf sich bezieht, auster einem Schreiben des Buchhändlers Schleich zu Frankfurt vom 25. Okt. 1618, worm diefer verspricht, "die Gesta Francorum (wahrscheinlich die im J. 1611 in der Wechelschen Ofsicin zu Hannu gedruckten Gesta Dei per

Geschenk wurde ihnen bargebracht, weil bekannt war, daß es mit Dank und großer Freude aufgenemmen wurde; und wie die Chursursten, als sammelten auch andere Prinzen und Prinzesslnnen des Haufis, deren Bucher mit ihrer übrigen Erbschaft an das Churhaus sielen 36), und dann mit der Chursurstehen Bibliothek, welche man in der apfälzischen Canzlensprache des sechszehnten Jahrhunderts auch wehl die Landbibliothek 37) nannte, versinigt wurden. Auch was die Pfalzgrafen und Pfalzgrafinnen selbst schrieben, wurde

Francos bes Halob Bongarsus) mit ehefter Gelegenheit zu senden." Es ift übrigens selbst möglich, daß der zu uns zurückgekehrte schöne Codez der Anthologie (Nro. 23.) erst zu setz ner Zeit erworben wurde. Wenigstens war er noch nicht in der Chursurstlichen Bibliothek, als Splburg deren gricchische Handschriften aufschrieb; er findet sich in dem von ihm versfasten Berzeichnisse (in den Monum. piet. et lit.) nicht.

<sup>36)</sup> Die Beweife bafür finden fich ben vielen Rummern des Berzeichniffes. Bergl. auch oben bie Nachricht von den Büchern des Pfalzgrafen Bebann Anmert. 21.

<sup>37)</sup> S. Kap. VI. Anm. 38.

forgfaltig in ber Bucheren gufbemahrt, ihre Gebetbucher, ihre andachtigen Betrachtungen und Zagebucher, fo wie auch ihre Stammbucher, felbft bie Rochbucher nicht ausgenommen 38).

Als ein Beweis von ber großen Liebe bes Churfurften Friedrich IV. fur die alte deutsche Dichtkunst verdient noch in Erinnerung gebracht zu werden die von ihm gemachte Erwerbung ber berühmten Manessischen Sammlung von Minnessangern, die Leidenschaftlichkeit, womit er bey den Erben bes im Jahr 1596 ermordeten Frescherrn Sans Philipp von Sobensar den Kauf dieses köstlichen Schafes betrieb, seine Freude über den im J. 1607 wirklich gemachten Kauf 39), die Ungeduld, womit er die Ankunft dieser Sandschrift in Geidelberg erwartete, und die Seftigkeit, wo-

<sup>38)</sup> Bergl. Nro. 9. 293. 485. 582. 612. u. m. a.

<sup>39),</sup> Eum princeps, "fchreibt Martard Freder an Goldast am 31. Dec. 1607, ,, aliquot diebus oblectationis ergo pervolutatum meae sidei tradidit." Viror. doctor. ad Melch. Gold. epistolae ex bibl. H. G. Thulemarii, (Francs. et Spirae 1688. 4.) S. 200.

mit er ben Deldior Golbaft, bem fie Markarb Freber mit feiner Bewissigung im 3. 1600 mitgetheilt, um die Burudgabe brangen ließ, endlich bie Menaftlichkeit, womit nach ihrer Rudtehr nach Beidelberg er felbft fie in feinem Dulte aufbewahrte und verschloffen hielt; wovon Johann Satob Bobmer in ber Borrebe ju feiner Ausgabe ber Manessischen Sammlung aus bes Markarb Freber Briefen an Golbaft in bem gebruckten Briefmedfel bes lettern ausführlichen Bericht erftattet bat. Es geht aus eben biefen Rachrichten bervor, bag biefe berühmte Sandidrift, fo lange Friedrich IV. lebte, in beffen Privatbefige blieb; ob fie nach feinem Tobe ber Churfurftlichet? Bibliothet einverleibt murbe, baruber fehlt uns eine Madricht eben fo febr, als uber bie Beife, wie fie fraterbin in bie Ronigliche Bibliothet ju Paris fam 40).

Wir haben jest nur noch zweper Erwers bungen zu ermahnen, woburch bie Churfurft

<sup>40)</sup> Bobmer fagt gwar mit möglichfter Bestimmtheit, fie fen noch im brepfigiabrigen Ariege entfremdet worden. Allein, falls fie in dem Brivatbesite des Churfürften und feiner Rachfolger geblieben mate,

liche Budersammlung bereichert murbe, von benen bie erftere febr betrachtlich bie andere bagegen fogar zweifelhaft ift. Jahr 1584 nehmlich murbe bie weltberu Bibliothet bes Ulrich Sugger, Frenberen Rirdberg und Beiffenborn, beffen lestem len jufolge, mit ber Churfurftlichen Bibli vereinigt. Gie enthielt einer von bem fe Churfurftlichen Bibliothetar Janus Gru felbst in feinem Chronicon ecclesiasticum benen Radricht jufolge, an Sanbidriften fend und etliche Banbe 41). Durch biefes i gende Bermachtniß wollte ohne Zweifel 1 Rugger bem Churfurflichen Scfe, mit mel er immer in freundlichem Berfehr geftanben feine Dantbarteit beweisen fur bie an bemfe

unglaublich ift, tonnte fie bann nicht et Orleansschen Rriege, nach ber Emberung Deibelberg im & 1688, als Beute nach ! gebracht worben fenn?

<sup>41)</sup> Gruteri (Joh. Gualteri) Chron. ec Lib. II. p. 1306. Bayle Dict. v. Hu Fugger.

<sup>42) 6.</sup> oben Mum. 23.

gefundene liebreiche Aufnahme. Denn er hatte in ben letten Jahren feines Lebens feine Bobnung aus feiner Baterftabt Mugsburg nach Beis belberg verlegt, aus Berbruß über bie Berfol: gungen feiner Bermanbten, welche, zwar vergeblich, versucht hatten, ihn unter Bormunbicaft ju feben, um feiner nach ihrer Meinung thos richten litterarifden Berfcwenbung ju fteuern 43). Es modte freplich auffallend icheinen, bag ein Privatmann fogar einen berühmten Parifer Buch: bruder, ben Beinrich Stephanus, mehrere Jahre hindurch in feinen Gold nahm, bloß fur die Perausgabe von Soriften feiner Bibliothet und bas ehrenvolle Bergnugen, daß mahrend diefer Beit ber gelehrte Mann auf ben in feiner Bertflatt gebruckten Buchern , ben Buchbrucker bes erlauchten Beren Ulrich Rugger 44) fic nannte; bag aber folde Frengebigfeit mit einer

<sup>43)</sup> Was aus Baple's Diotionnaire historique et critique (a. a. D.) befannt genug iff.

<sup>4</sup>i) "Illustein viel Huldrici Puggeri typographus." E. Wundt Progr. S. 20 Anm 33, no nachgewiesen worden ift, daß heinrich Ste-Phanus noch im Jahr 1567 biefen Titel führte.

ŀ

verståndigen Schatung ber vorhandenen Rrafte sich vertrug 45), bewies Ulrich Fugger burch bas betrachtliche Vermachtniß von baaren zehn Zaufend Gulden, womit er bie Universität bedach.

<sup>45)</sup> An dem Rascifel Nro. 834. finden fic unter ber Aufschrift: Domestica Fuggeriana, mehrere Baviere, welche bas Sauswefen des Hirich Anger betreffen. Dan fiebt aus Diefen Bavieren, wie ordentlich und fparfam er Dans bielt. . Unter andern fommen auch mehrere Rechnungen, mabricheinlich eines Sausbofmeiffers, fiber böchentliche Ausgaben im g. 1563 por. Rur eine Sausbaltung, wie die Fuggerifche, bief es boch auch wohl in bamgliger Beit nicht gepraft, wenn ber Rindffeischmebaer wochentlich 2 fl. 15 fr. oder 2 fl. 58 fr. oder aar nur 44 fr. u. f. w., der Bratenmebger 1 fl. 23 fr. ober 1 fl. 22 fr. ober 1 fl. 2 fr., ber Fifcher 1 fl. 10 fr. oder 1 fl. 17 fr. ober 2 fl. 42 fr., ber Bader 2 fl. 58 fr. ober 3 fl. 1 fr. ober 3 fl. 18 fr. löften. Die ftarffle Wochenrechnung betragt 38 fl. 6 fr. , worin aber ber Anfauf eines Raffes Wein begriffen ift, wovon ber Laufpreis 14 fl. 36 fr. und bas Umgelb in Golb 5 fl. 37 fr. 4 Deller oder in Mange 6 fl. 47 fr. 4 Deffer betrugen. Sonft überfleigen Die gewobnlichen wochentlichen Ausgaben bes Zuggerifchen Saufes in bem gebachten Babre nach jenen Rechnungen nicht bie Summe von 18 ff.

3

te 46). Einen fehr beträchtlichen Theil ber Fug. gerichen Bibliothek bildete die Buchersammlung des Augsburgischen Arztes und Litterators, Achils les Pirminius Gasser aus Lindau († 1577), des Bucherprassers (helluo librorum), wie ihn Mebhior Abami in seiner Lebensbeschreibung nannte,

<sup>46) &</sup>quot;Annua," bief in ber ibm von feinen Erben in ber beil. Beifitirche gefetten Anschrift (Rapfer's biff. Schaupl. von Deib. S. 54), ., pauperibus quingenta legavit, sex liter. studiosis stipendia constituit, Bibliothecam pii exilii unicam comitem Palatinatui moriens donavit." An ben Mcten unferer Universität (T. XI. fol. 203 b.) findet fich eine am 17. Novbr. 1584 etlaffene Schrift bes Senats an ben Churfürften Rriedrich III., morin Unregung gefchiebt wegen jenes Legats, woben ibnen nur burch den Arit bes Beren Rugger, als berfelbe um eine Leichenrede für Den Erblaffer ber ber Universität angesucht babe, Runbe gegeben, und welches auch, wie Le alaublich vernommen, von den Erben, als Diefe in Deibelberg jur Erhebung ber Erbichaft benfammen gemefen, ausgereicht und baar besablt morben fen. Am 30. December aber trua ber Brorector, Dr. Bobannes Stabel, (Rector war Graf Eberhard von Colms,) bem Senate por: bem Syndicus, als biefer um Antwort gebeten, fen eröffnet worden, Se. Churfürfil.

welche tilrich Fugger an sich gebracht hatte 47); und noch im Jahre 1583, wenige Monate vor seinem Tobe, erwarb er von bem Churstrstlichen Rathe Justus Reuter zu Beibelberg, bem Bere ausgeber einer bekannten Sammlung von scriptoribus rerum germanicarum, bessen damalige Bibliothek, welche an Handschriften meistens medicinischen, mathematischen und aftesnomischen Inhalts 84 Folianten, 81 Quartanten und 46 Octavbände, an gedruckten Buchern meist theologischen, medicinischen und inathematischen Inhalts, wenigen philosophischen und einigen historischen und juristischen Werken, 411 Folianten,

Durcht. und Pochberen Rathe wunderten fich gat febr, wie die Universität fich so viele Sorge um eine Angelegenbeit mache, welche fie nichts angehe. Worauf der Senat beschloß, die Professoren Grondus und Caspar zu ersuchen, daß sie sich Mübe geben möchten, von den vorwehmsten Rathen des Churfürsten zu erfahren, wie die Sache siehe, und die Sinscht des Zestaments zu erhalten. (Ibid. fol. 213 in und 214 a). Ob die Universität in den Wess des Bermachtnisses gekommen, wissen wir nicht.

<sup>47)</sup> Baple a. a. D. Beber Gaffer f. Böcher's Gelehrten - Begicon unter bief. Ramen.

597 Quartanten, 410 Octav: und 73 Sebej. bande enthielt 45). Wenn die bereits erwähnte Rachricht des Janus Gruterus gang richtig ware, so hatte die Fuggerische Bibliothek nur griechische, lateinische und hebräische Codices enthalten 49). Daß aber auch tie Zahl der deutschen Sandschriften der Churfürstlichen Bibliothek durch bas Fuggersche Vermächtniß nicht unbeträchtlich vermehrt wurde, beweist schon eine flüchtige Durchsticht des Catalogs unser zurückgekehrten deutschen Manuscripte. Denn ohne Zweisel verstanken wir diesem Vermächtnisse viele auf die

<sup>49) ,,</sup> Insignem Bibliothecam mille aliquot voluminibus manuscriptis Graecis, Latinis, Hebraicis spectatissimam."



<sup>48)</sup> In dem mehrmals erwähnten Fascifel Nro. 834. findet fich ein Notariats-Protofoll, welches am 14. Oft. 1583 der Notarius Jatob Ausp über die Sinpadung diefer Bibliothef in sechszehn Truben aufnahm in der Reuberschen Bebaufung ("vodem am beilig Geift zwischen zweien Marten, nämlich dem großen gemeinen vandt dem fich Mart, neben herrn Frank Roselsen Bebaufung gelegen"). Ich habe die obigen Rachrichten aus diesem Protocoll entsehnt.

Stadt Augsburg und beren Rechte und Berhaltniffe sich beziehenden Sandschriften, und von
bem Einen Coder der treuberzigen Predigien bes
ehrlichen Predigermonches Bertold (No. XXXIII.)
ift es durch eine eingeklebte, von Ulrich Fugger
eigenhändig geschriebene Nachricht gewiß, daß er
vormals in dessen Bestige war; und ausserdem ift es
bekannt, daß der herrliche zu uns zurückgekehrte
Coder von des Weissenburger Mönches Orfried
bichterischer Bearbeitung der Evangelischen Geschichte ehemals die Fuggerische Bibliothek zier,
te 50). Aber dem Sollandischen Philologen
Gruterus erschienen solche Denkmale unfrer Spra-

<sup>50)</sup> Bon ber Sagen und Bufching &ir. Grundr. gur Gesch. der deutschen Boefie, S. XVII. In dem Fascikel Nro. 834. findet fice ein eigenhandig unterschriebenes Schreiben des Administrators, Pfalggrafen Lobann Casimir, vom 7. Jan. 1584, wornach "auf seines gnedigsten beren Beuehl die verordneten Inspectores der Bibliothet" dem L. Laurentio Sintgreffen sollen "von den Fuggerischen Büchern Ein Teutsche Bibel groben trucks volgen lassen, vund solche hiemit in Ausgab verrechnen.

de und Sitte nur ale alter deutscher Plunber, alfo gu unerheblich, um ihrer gu ermahnen.

Dag ber Reft ber von bem berühmten Abte Satob Tritbeim gesammelten Sponheimischen Rich fterbibliothet mit ber Churfurftl. Bucherfammlung vereinigt worben fen - bafur tonnen wir nur anführen bie Vermuthung bes alten Zeiler, welche von biefem in feiner Topographie ber Pfale (6. 39) geauffert worben, und bie gleiche Muthmaßung ber fpatern Geschichtschreiber ber Stadt und Universitat Beibelberg veranlagt bat. Selbft ber Grund, welchen E. C. Bunbt jur Unterftugung biefer Bermuthung von bem burch Gruterus ben feiner Arbeit über Die Tironis fden Noten benutten ebemaligen Sponbeimi: fden Cober ber Bibliotheca Palatina hernimmt, ift nicht baltbar. Denn fonnte nicht biefer Cober fon in fruberer Beit nach ber Beriplitterung ber Sponbeimifden Bibliothet, etwa burch einen ber frubern Churfurften, vielleicht Philipp ben Mufrichtigen ober Otto Beinrich, erworben worden fenn? Wenn bie im Jahr 1601 ausgesprochene Meufferung bes gelehrten Martarb Freber, baß ju feiner Zeit von jener ehemals fo reichen Bus



dersammlung kum noch einige armfelige-Trüms mer zu Erouznach sich ethalten hatten 51), in ihrer gangen Stronge zu nehmen ift, so konnte es auch nicht einmal der Müche und Kasten werth sepn, solche Trümmer nach Beivelberg zu von segen. Urbrigens ist es bekannt, welchen großen Werth Wohann Tritheim sethst seiner Bushan sammlung bentegte. Es schmerzie ihn, ath ur burch die Mischelligkeiten, in welche er mit seinen Wönchen und einigen benachbutten Riesten gw rathen war, im I. 1506 sich genothige sah, sein nem Rloster Sponheim zu entsagen, und daste bas kleine Rloster St. Jakob vor den Thoren von Währzburg zu übernehmen, nichts mehr als die Trennung von seinen Buchern, welche er nicht

~- j

<sup>51) ,,</sup> Unum dico Bibliothecae Spanhemensis, a se potissimum structae et auctae, variorum et optimorum codicum thesaurum incomparabilem: quem postea successorum partim incuria, partim temporum injuria et bellorum civilium turbis, direptum et sublatum intercidisse, ut vix vilia ejus ruta caesa quaedam modo apud Stauronesum (Attunach) asservata supersint, satis deplorari non potest." Freheri praef. ad Trith, opera (Francf. 1601. fol.) p. 3,

ebne unenblicher Dube und Sorafalt-aus Rias lien und Briechenland herbengeschafft hatte 52); er verfichert in mehren feiner Briefe, bag er in ben 24 Jahren, in welchen er bem Rlofter Sponheim vorgestanden, mehr als 1500 Dufaten barauf gemenbet babe, bag biefe Bibliothet amen Saufend Bande gable, und barunter altere. feltene und toftbarere Bucher befige, als in irgenb einer anbern beutschen Buchersammlung ju finden, und zwar nicht biog gebruckte Bucher, fanbern aud Sanbidriften jum Theil auf Dergement, in ben mannichfaltigften Sprachen, als italienifcher, franzöficher, bobenifcher, rufftchen, griechticher, lateinischer, bebraifcher, dalbaifdet, grabifder, tatarifder und inbifder; bag er inse besondere mehr als bunbert Banbe griechischer Sandidriften jurudigelaffen, unter ben bebraifchen Buchern namentlich eine kleine gebruckte Bibel. Biewohl es ihm webe that, eine fo

<sup>52) ,,</sup> Quas nos cum magno labore ut nosti gravibusque expensis ex Graecia et Italia comportavimus." Brief an Sob. Damius Eurtenfus vom 20. August 1507. Lib. II. Ep. 47.

treffliche Sammlung in ben Sanben unwiffenber und undankbarer Monche ju feben: fo betheuert er, gleichwohl aus biefer Bibliothet, weil er fie aus ben Ginkunften bes Rlofters angefchafft, nichts fich jugeeignet und nur einige, nicht fur febermann nugliche Bucher über bie Bebeimniffe ber Matur, welche nicht Eigenthum bes Klofters gewesen, mit fich nach Burgburg genommen, ja felbft bie Belegenheit von fich gewiefen zu baben, biefe Bibliothet von ben unwiffenben Monchen um einen geringen Preis an fich ju bringen. Erft als ju ibm bas Gerucht tam von einem barbarifchen Befehl bes Ubts von Burs feld, wodurch biefer als Saupt bes Rloftervere eine, ju welchem Sponheim geborte, ben ber Bisitation bes Klosters im 3. 1507 ben Verkauf ber von Tritheim angeschafften Bucher angeorbs net haben follte, beauftragte er feinen Rreund Johann Damius, wo moglich, biefe Bibliothet für ibn zu faufen 53).

<sup>53)</sup> Bergl. außer dem oben angeführten Briefe Epp. Lib, I, 33, II. 2, 3, 32, 43, 44.

Es ift unter biefen Umftanben überhaupt nicht upwahrscheinlich, bag manche ber alteften und beften Sanbidriften ber Bibliotheca Palatina, vielleicht mande unfrer gurudgelehrten iconen griechischen Manuscripte, g. B. bas von ben fleinern geographischen Berten ( Nro. 308.). vielleicht auch bas merkwurbige Eremplar ber Chronit bes Jordanes in Langobarbifder Schrift (Nro. 921.), ehemals ber Sponheimischen Rlofterbibliothet angehorten. Denn wie follten fo bucherluftige Furften, als Philipp ber Aufrich: tige und Otto Beinrich, eine fo treffliche Belegenheit jum Untauf wichtiger Sanbichriften, als die Berfplitrerung und Bermahrlofung jener Bibliothek in ben unruhigen Beiten bes feches gebnten Sabrhunderts barbot, unbenutt gelaffen baben ?

Die Sage, baß die Bibliothet bes beruhmsten frangofischen Gelehrten und Staatsmannes Jatob Bongars nach beffen Tobe mit ber Chursfürftlichen Bibliothet ju Beibelberg vereinigt worden, hat schon C. E. Bunbt 54) bahin bes

<sup>54)</sup> Progr. 6. 22.

richtigt, bag nur einige Bucher aus biefer Sammlung, mahricheinlich noch ben Lebzeiten bes Besitzers, sen es burch Schenkung ober Ranf, für bie Bibliotheca Palatina erworben murben.

## Fünftes Rapitel.

Bon einigen fleinern ju öffentlichen Anftalten gebörigen Bibliotheten in Deibelberg, welche im funfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte gegründet wurden.

Die patriotische Frengebigkeit reicher und begüterter Manner in Beidelberg hatte nach so vielen rühmlichen Bepspielen so sehr die Richtung auf die Begründung und Bereicherung von öffentlichen wissenschaftlichen Sammlungen genommen, daß auffer jenen vier größern und reichern Bibliotheken noch vier kleinere entstanden. Um das Jahr 1472 vermachte der Doctor der Arznepkunde, Gerhard von Hohenkirchen, dem aus der Stiftung des Gerlach pon Homburg im Jahr 1393 errichteten und von Ludwig III. wieder hergestellten Colles gium Dionostanum seine Bibliothek, welche in einem Gewölbe dieses Gebäudes ausbewahrt und

unter bie Aufsicht bes Rectors ber Universität und zweper Provisoren gestellt wurde 1). Auch bas Augustiner: Kloster, welches im Jahr 1551 von bem Churfursten Friedrich II. ber Artisten-Facultat geschenkt und vier Jahre später in bas

<sup>1)</sup> S. die unter dem Rectorat des Mifolaus von Pachenbeim im R. 1472 barüber errichtete Urfunde in dem Copialbuch fol. 115 b sq. Gin Bergeichniß diefer Bibliothet findet fich nicht in unferm Universitats . Archiv. Die Reformation ber Universität unter bem Bfalgarafen Bobann Cafimir (nach bem g. 1590) erroabnt noch ber Bibliothef biefes Collegiums. " Undt diemeil von alters bero auch ein eigene Ribrari oder Bibliothet in diegem bauf gewesen, undt aber nach Berenderung des bauf undt der alten fecten in abgang fomen: Go wollen wir baß Provisor and die seniores, was von folden Büchern noch vorbanden, jufammen fuchen undt in ein ordnung richten undt bringen, undt fo etwas mit der Beit weiter hierzu legiert undt gegeben murbe, ein iedes nach feiner gelegenbeit zu dem vorigen verordtnen undt mit gebürlicher berficherung verwaren follen." wird bann verfügt, daß die Schluffel ju biefer Bibliothef allein in dem Befit ber bren Senioren fenn follen und ben diefen fich bie Magifiri und andere Berfonen, welche Bucher daraus benuten wollen, ju melden baben.

Sapienzcollegium umgebilbet wurde, hatte seine eigenthumliche Buchersammlung 2). Bey ber neuen Burse grundete im Jahr 1524 Meister Sans Beiser von Eberbach, bepber Rechte Lis centiat und Canonicus des heiligen Geist: Stiftes, in seinem letten Billen ein Stipendium von hundert und sechszig Gulben, wemit auch eine kleine Büchersammlung, vornemlich zum Gebrauch ber aus dieser Stiftung unterstützten Stipendias ten, verbunden war, welche in dem Gebäude der neuen Burse niedergelegt wurde 3). Eine

<sup>2)</sup> Wundt Brogr. S. 19 Mnm. 31.

<sup>3) &</sup>quot;Desgleichen fol ber schüler bes Stipendiums die nachfolgenden Bucher, so dieser fliftung verstdnet, ju feiner noturft brauchen, und nit vertauffen; Sonder den Regenten ein bandgeschriest darsber geben, und so ein Junger angenner schüler berfelbigen nit aller bedarff, auch vieleicht nit gut oder nuh wer d. er dieselbigen alle in seiner- gewalt bett, deshalb sollen dieselbigen Bücher, der er nit nottürftiglich bedarff, Inn das klein liberen semmerlein Inn der newen bursch an Ketten gelegt, damit sie nit verendert oder verloren werden und die Regenten den Schlüssel darzu haben dis der schü-

ziemlich bebeutente Bucherfammlung entftanb burch bas Bermachtniß bes Georgius Riger, Doctor ber beil. Schrift und Professor "bar die loblichen Universität" zu Seibelberg, welcher, in-

ler berfelbigen nottürftig fen; bud fein bift bie Bucher: Summa Pisani vel Pisanella cum aliis ut in primo folio vocabularium juris cum vocabulario rerum, modo epistolandi et Hugone de S. Vict.; Epistole Senece, Epistole Franc. Philelphi, Epistole P. Schotti Argent., Horatius cum Lactantio, Plin, in nat. hist, cum libris Codri, Tortellius cum Nestore, Valerius Max., Terentius c. fig. commento et expos. interlin., Joannes de magistris in philosophia natur. cum logica Tinctoris. universalia Scoti cum aliis adjunctis; copulata · super veterem et novam logicam cum versore in summulas Petri Hispani sunt duo libri illigati; Textus Porphyrii et Aristotelis glosati, parva logicalia scripta, Textus philosophiae naturalis glosatus, Textus cum commento parvorum naturalium, vocabularius, breviloquus, dictionarium cornu copie Nicolai Peroti, Calepini. vocabularius praedicantium, vocabularius cum teutonico." Urfunde ber Bollfreder des Teffaments vom Donnerstag nach St. Bartholomäustaa in dem libro Statutorum Bursae realium fol. 80 b unb 8t a.

bem er im Jahr 1560 ben eben jener neuen Hurse von der dem Fürstencollegium ein Stipendium von Gao Gulden zumäckk für feine Familie stiftete, auch seine ganze Bibliathet von 220 Pänden, woron sehr viels mohrere Werke vereinigten, und versthlebenen ungebundenen Bächern, auch einem handschristichen Commentar über die Psalmen, diesem Collegium vermachte 4). Diese Bammlung enthielt nach einem noch vorhandenen Werzeichnis, welches im Jahr 1577 Meister Ishann Jungnis, Wegens des Pürstencollegiums, entworfen has, mehrere Kirchenväter, die Werke des Terbullianus, Origines, Chrysostomus, Gres gor von Nyssa, Bassilius, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, des heil. Bernhard, des Abtes

<sup>4) &</sup>quot;Erflich biemeil gedachter Doctor Georg mehr angeregter Stieftung alle feine Bucher vermög und Inhalt einem besondern darvber vfigerichten Catalogo. . . vervednet" ic. u. S. Urf. der Bolftrecker des Bermächtniffes vom 10. Aug. 1560, welche sich in einem besondern bloß auf dieses Bermächtniß sich beziehenden Buche sindet. Angehängt ift der Urfunde ein sehr mangelhafigs Berzeichniß der Bucher. Das etwas vollständigere des Magister Bungnig sindet sich eben daselbst.

Marfilius von Inghen mehrere Schriften von Gesmus, Luther und andern Reformen ber Kirchenversammlungen von Basel; die Werte des Petrarca, die Albinischen Ausgaben (1513) von lingua latina et analogia, S. Pompati fragmentis, Nonii Marcelli compussion, und eine nicht unerhebliche Zahl andrer Ausgaben von Klassiftern, welche aber zu enständig bezeichnet sind, als daß sie sich

Bo war im fechszehnten Jahrhunderte bem Unfange bes siebzehnten Jahrhunderts bobe Schule oder überhaupt eine wissenschafts be Unstalt, welche den Lehrern und Cernenden viele Hulfsmittel für gelehrte Bestrebungen barbot?

## Sechstes Kapitel.

Benubung ber Beibelbergischen Bibliotheten. Aufficht über diefelben. Bibliothefare.

Unfre alten Bibliotheken waren nicht bloß beruhmt durch ihre Reichhaltigkeit, sondern auch
durch die Leichtigkeit, womit ihre Benugung sowohl den Fremden als Einheimischen gestattet
wurde. Niemanden war es verwehrt Abschriften von den in ihnen befindlichen Manuscripten
zu nehmen, und die Berausgabe derselben seit
Ersindung der Buchdruckerkunst wurde möglichst
erleichtert und befordert. Eine nicht unbedeus
tende Zahl von Werken-nicht nur des classischen
Alterthums, sondern auch der mittlern, lateinis
schen sewohl als deutschen, selbst der Arabischen
Litteratur, wurden zuerst aus Codicibus Pala-

Ruprecht u. a.; ziemlich viele Scholastifer, unter andern die Bucher des Marsilius von Inghen über die Sentenzen; mehrere Schriften von Reuchlin, Erasmus, Luther und andern Reformateren; Akten der Kirchenversammlungen von Constanz und Basel; die Werte des Petrarca, einige Schriften des Johannes Picus von Mirandola, die Albinischen Ausgaben (1513) von Varro de lingua latina et analogia, S. Pompeji Festi fragmentis, Nonii Marcelli compendiis, und eine nicht unerhebliche Zahl andrer alten Ausgaben von Klassistern, welche aber zu unvollständig bezeichnet sind, als daß sie sich erkennen sassen.

Wo war im fechszehnten Jahrhunderte und bem Unfange bes siebzehnten Jahrhunderts eine hohe Schule ober überhaupt eine wissenschaftliche Unstalt, welche ben Lehrern und Lernenden so viele Hulfsmittel für gelehrte Bestrebungen barbot?

## Sechstes Kapitel.

Benubung der Beibelbergischen Bibliotheten. Aufficht über diefelben. Bibliothefare.

Unfre alten Bibliothefen waren nicht bloß ber ruhmt durch ihre Reichhaltigkeit, sondern auch durch die Leichtigkeit, womit ihre Benugung so- wohl den Fremden als Einheimischen gestattet wurde. Niemanden war es verwehrt Abschriften von den in ihnen besindlichen Manuscripten zu nehmen, und die Herausgabe derselben seit Ersindung der Buchbruckertunst wurde möglichst erleichtert und befordert. Eine nicht unbedeus tende Zahl von Werken- nicht nur des classischen Alterthums, sondern auch der mittlern, lateinischen sewohl als deutschen, selbst der Arabischen Litteratur, wurden zuerst aus Codicibus Pala-

tinis and Licht geftellt, bie Berte vieler anbern mit Bulfe Beibelbergifder Bantidriften verbef Die gelehrten Manner bes fechszehnten 1886 Rebrebnten Sahrhunbeits ruhmen baber mit Rreube, manche felbft mit Begeifterung, Die freundliche und willige Unterfruhung, welche ihnen fur ihre wiffenschaftlichen Forfdungen und Bemubungen aus ben Beibelbergifden Bibliotheten ju Theil geworben; und felbft ber nicht felten bittere und gallfüchtige Jofeph Scaliger fonnte mohl in einer Unwandlung boffartiger Berfleinerungefucht die Beibelbergifchen Betehr ten ber Unfahigfeit befebulbigen ibre Ochate it benugen 1), er mußte aber boch ibre Befalligfeit rubmen. Je reicher und berühmter inebefonbere bie Churfurfiliche Bibliothet wurde, fe mehr ere

<sup>1) ,,</sup> Il y a de besses choses dans la Bibliotheque Palatine, mais ils ne les entendent pas ny ne les savent lire, surtout les livres grecs." Wetter unten heist es: ,, Gruter m'a envoyé le Catalogue de la Bibliotheque Palatine, " dann folgen die nicht gan; verständlichen Worte: ,, mais il n'y en a pas la centiesme partie." Scaligerana secunda v. Bibliotheca.

hterte man ihre Benugung 2); ber gefehrte ichbrucker Sieronymus Commelin errichtete te Werkftatt in Beibelberg, burch ben Reichem und die Benugbarkeit ber Pfalzischen Burfchafte gelockt 3), und eine betrüchtliche Zahl blicher und schoner Ausgaben mar die Frucht ner hiesigen Arbeiten. Die Beibelbergischen Kehrern Aplander, Aemilius Portus, Sylander,

<sup>2) &</sup>quot;Careo," fchreibt 4. B. Gottfried gungermann, ber fich damals mit bem Bollur vefcaftigte, im April 1608 aus ber Wechelichen Buchbruderen ju Frantfurt am Dain an Golbaf, "sane et aliis quibusdam criticis: nec hic eae Bibliothecae ad manus, quae Heidelbergae mihi ἀφθονοι ώς μουσών Sύραι, patebant." Epp. Gold. S. 256. Er batte unter andern ben Cober bes Bollut, welchem ein Deil ber medicinifchen Cammfungen des Dribastus bengefügt ift, (Nro. 375, welcher wieder jurudaefehrt ift,) benubt : es fcheint, daß berfelbe ibm fogar nach Rranffurt mgefchiat worden, benn er drudt fich also aus: "Ms. Polluci, quem e B. P. impetravi" u. f. w. Brief bom 14ten San. 1606. 1. c. **€.** 146.

Scaligerana II. v. Comelinus. Baillet Jugemens des savans. Amst. 1725. 4. T. I. p. 213.

Breber, Tremellius, Junins, Gruterus, Lingels, beim und so viele andere wetteiferten in ber Bers ausgabe nüglicher Werke für die Beforderung der Biffenschaft und wahrer Frommigkeit durch die Bulfe unserer Büchersammlungen. Goldaft und Jungermann wurden für ihre mannichfaltigen Unternehmungen mit Willfahrigkeit unterfügt 4). Der jugendlich begeisterte Claudius

÷

<sup>4)</sup> Der Briefmechfel von Golbaft entbalt befonbew bauffae lobende Erwabnungen folder Liberalitat; aber es ift faft teine Brieffammlung eines Belehrten aus bem 16. und 17. Sabrbunberte, welche beren nicht enthielte. Wir führen nut die ichon von Bundt (Progr. C. 5. Anmert. 1.) jum Theil bengebrachten Worte aus einem Briefe bes Cafaubonus an Salmaffus (Ep. 540. ed. Almel.) an, als diefer ibm mit Begeifferung über die Beibelbergifchen Chabe geschrieben batte: "Deum immortalem, quibus ego lactitiis incessi, cum illa legerem! sed ringebar simul, quod amoenissimis deliciis tibi soli frui liceret, non item mihi, qui si junior essem et tot adamantinis vin-· culis heic non essem adstrictus, istuc advolarem et me quoque in partem tanti έρμαίου admitti postularem. Id vero quia non possum neque nobis licet esse tam beatis ut opes illius περιβοήτου Biblio-

Salmaflus ertrotte von seinen eifrig katholischen Eltern die Einwilligung jur Reife nach dem kalvinischen Seibelberg, und entwich ihnen hernach ger wiffermaßen mit Lift, um die weltberühmte pfalzische Bibliothek zu benuten; Janus Gruterus nahrte biefen glühenden Eifer bes Fremdlings nicht nur durch frengebige Mittheilung ber ihm anvertrauten Schäfe, sondern felbst durch Aufmunterung und Theilnahme an seinen Arbeiten also, daß ber litterarische Eifer bes Jünglings in eine Leibenschaftlichkeit und Heftigkeit überging, welcher die Kräfte seines Korpers nicht mehr genügten. Durch ihn wurden unsere schöne griechische Anthe

thecae propius aspiciamus, "etc. Aber auch Casaubonus benutie wenigstens aus ber Sburfürstlichen Bibliothef die Sandschrift eines arabischen medicinischen Wörterbuchs, welches er als sehr-nühlich zur Verbesserung mancher Bebler des gedruckten Avicenna preist. Lingelsdeim hatte von dem Churfürsten Friedrich IV. die Erlaubnis erwirkt, daß es ihm nach Paris geschickt werden durste, und verschafte ihm auch bernach die Verlängerung des Gebranchs. Casaubonus rühmt daber mit Begeisterung die Gnade des tresslichen Fürsten. Casaub. ad Pers. IV. 21. Ep. 465. (vom §. 1605.)

logie und manche andere Schäfe der Bibliotheca Palatina zuerst bekannt 5). Fast um dieselbe Zeit benutte der Englander Johann Greaves unsere arabischen Manuscripte und der Hollander Thomas Erpenius schrieb die Geographie des Abulfeda und die Chronit des Elmacin aus pfälzischen Handschriften ab. Das lettere Werk wurde nach dieser Abschrift mit einer lateinischen Uebersetzung des Erpenius gedruckt, und da der Herausgeber vor der Erscheinung besselben starb, so pries Jakob Golius in einer Norrede die auch seinem verstorbenen Lehrer erwiesene alte Krepgebigkeit der Heidelbergischen Gibliothek 6), welche damals schon seit drep Jahren der Welt entzogen und in einem der prunkvollen Sale der

<sup>5)</sup> Auch mehrere der Schriften, welche in dem alten griechischen Coder Nro. 398. enthalten find. Bast lettre critique à Mr. Boissonade, Paris 1805. 8. p. 4 sq. Bgl. Fr. Jacobs Proleg. ad Anthol. graec. (Lips. 1798. 8.) p. LXII. Heber den Aufenthalt des Salmasius in Deibelberg s. Vita Cl. Salmasii ben seinen Briefen S. 23. Er fam hieher im Derbste 1606.

<sup>6) &</sup>quot;Nobilis adeo operis potestatem vetus Heidelbergensis Bibliothecae liberalitas fecit." Die Chronif des Elmacin erschien in

Batifanifchen Bucheren mar verfoloffen worben. Und, wenn es uns baran liegen tonnte, bier eine Bollftanbigfeit ju erreichen, wie viele anbre Belehrte mußten genannt werben, beren nubliche und ruhmvolle Birtfamteit butch bie Unter: finbung ber Dfalgifden Bibliothet beforbert murbe! Bir burfen ohne Odeu behaupten, daß unfre alte Bibliothet, jo lange fie in Beidels berg war, an ber Belebung ber claffichen Stus Dien in Deutschland, alfo überhaupt an ber Ers wedung ber wiffenfchaftlichen Bilbung, welche einer ber glantenoften Borguge unfere Bolfes ift, einen febr betrachtlichen Untheil batte. Gie mar alfo einer ber foftbatften Rationalfchate, und wer biefe fcone Sammlung in bie Banbe einer fremben Ration übergab, ber frevelte am gangen beitfden Baterlanbe.

Die Bermaltung ber Beibelbergifchen Buberfammlungen fleng, wie alle menichlichen Dinge, fibr unvölltofinnen an, und vervoll-

ber Erpenischen orientalischen Druderen ju Reiben im 3. 1625. Ueber Greaves f. oben S. 119. Anm. 25.

Kommte fich erft allmählig. Denn, ba die bepben altern Bibliotheken in Beibelberg von allen öffentlichen Buchersammlungen ber neuern Zeit die alteften waren: so hatte man fein Mufter vor fich, bas inan nachahmen ober weiter ausbilben konnte, und mußte also von vorn anfangen.

2118 im September bes Jahres 1396 bie artiftifden Buder bes Meifters Conrad von Borms und bes Marfilius von Inghen in ber Bibliothet ber Artiften vermoge bes Befchluffes ber Gena. toren niebergelegt. murben: fo marb:feftgefest, baf zwen Meifter ber frenen Runfte baruber bie Aufficht führen, und burch Beeidigung verantwortlich gemacht werben follten, mit ber Bere pflichtung, alliahrlich auf geschehene Aufforber rung ben Abgeordneten ber Facultaten bas Inventarium vorzulegen; so wie auch alle Mitglieber ber Artiften. Facultat eidlich geloben muße ten, bie ihnen anvertrauten Bucher unverzüglich und unweigerlich jurudjugeben, fobalb es bie Universitat und die Facultaten beischten 7). Bie es bamals mit ber Hufficht über bie übrigen ar:

<sup>7)</sup> Act. Univ. T. I. fol. 62 a.

tiftifchen Bucher gehalten wurde, ift und nicht überliefert worden. Aber im fechszehnten Jahr: bunberte fant biefer alten Bibliothet, nachbem fie bebentenber geworben war, ein Auffeber vor, ben bie alten Statuten liberarius neunen; ob biefer beständig mar ober ob bas Umt unter ben Mitgliebern ber Facultat mechfelte, nach einem gewiffen Surnus ober nach willführlicher Babl ber Urtiften, ift nicht ermabnt; wir vermutben, bag biefes Umt burd jahrliche Babl befest murbe, mie bas Bibliothekariat ber Universität, wovon mir for gleich reben werben; mas fich auch baraus gu beftatigen fcheint, bag bie Ordnungen ber Facultat von bem Bibliothekar ben Gib fur bie Erfullung feiner Pflichten nicht unerläglich forbern, fonbern auch ein bloges Banbgelubbe julaffen. Auffeber mar aber nicht allein in bem Befige ber Schluffel ber Bibliothet, fondern biefe murben . eben fo wie ber frepe Gintritt in die Bucheren jebem Magifter geftattet, welcher vor ber vers fammelten Facultat ben fur biefe Berechtigung erforderlichen Gib ber Treue ablegte, woburch er verfprach, niemanden in die Bibliothet gu fubren, ben er nicht als rechtschaffenen Mann tenne, auch wenn er eine unbescholene Person hineingeführt, nicht eher sich zu entsernen, als bis ein anderer geschworner Magifter an seine Stelle getreten, niemenden ausser einem Geschwormen die Schlüssel mitzutheilen, und auch einem solchen nicht enbere, benn mit Biffen und Genehmigung bes Decans; endlich die Schlüssel, wenn er auf immer eber auf lange Beit bon Belbelberg sich entfernte, bem Decan ober beffen Stollvertreter zuzustellen. Es werden auch einige folder Siesleistungen fur ben frepen Eintritt in die Bibliothet in den Acten der Facultät etzwähnt 3).

<sup>8) 8. 8. ,, (</sup>Anno 1505) XII Kal. Aug. juramentum fidelitatis praestitit ven. M. Jaç.
Riefs Durlachius pro ingressu bibliothecae
inferioris. (Eodem die) ven. M. Marcus
Grimm Gepping. facit solitum juramentum fidelitatis pro ingressu librariae inferioris." Act. Fac. Art. T. III. fol. 18.
,, III. Id. Sept. (1517) juravit eruditus
Nicol. Spirens. Art. Mag. ut peculiari fide
et intret et exeat bibliothecam facultatis."
Ib, fol. 75 a.

Da biefe Bibliothet bauptfachlich, wie mir in ber Geschichte ihrer Entstehung ausgeführt baben, Dazu bestimmt war, richtige und vollftanbige Eremplare ber Bucher, welche in ben Borlefun: gen fur ben Unterricht gebraucht murben, jum Bebufe ber bagu nothigen Abichriften bargubieten; fo war ben Magiftern unfret Universitat ber Webraud ber artiftifden Buder aud in' ihren Bohnungen geftattet, bod unter gewiffen Beidrantungen. Bum Gebrauch in ben offent lichen Borlefungen ober anbern gtabemifchen Uebungen murben nur biejenigen Bucher aus biefer Bibliothet gegeben, wovon mehrere Exemplare vorhanden maren, unter ber Bedingung, baß fie nicht über bie Reit ber Dauer ber Borlefungen ober atabemischen Uebungen behalten werben burften. Golde Buder aber, wovon bie Bibliothet nur Ein Exemplar befag, tonnten gur 216: forift nur auf Ein ober zwen Monate ober uberall nur fo lange als baju nothig mar, aus ber Bibliothet gelieben werben. In jebem Rall mußte fur ein ausgeliehenes Buch nicht nur ein von bem Gupfanger eigenhanbig unterschriebener Empfangicein, fondern auch ein anderes Buch

von gleichem Werth als Unterpfand niedergelegt werden 9). Personen, welche nicht zur Universstät gehörten, konnten aus der' Bucheren ber Artisten nicht anders als mit Genehmigung der ganzen Facultat Bucher empfangen 10). Der Aufseher hatte über die Geobachtung dieser Ordnungen nach seinem Side oder Handgelübbe zu wachen, und mußte insbesondere jeden Magister, dem ein Buch in seine Wohnung geliehen wurde, verwarnen, dasselbe nicht ausserhalb der Universität weiter zu verleihen 11).

<sup>9)</sup> S. oben S. 43.

<sup>10)</sup> So bewilligte im 3. 1584 unter bem Decanat des M. Audolph Schlid aus Meiffen die Facultät dem M. Ulrich Faber gegen hinreichende Sicherheit (ad sufficientem cautionem) den Gebrauch einer Ausgabe des Textes vom Diomifius von Palifarnafius; und der Empfangschein darüber wurde dem Decan zugestellt. T. IV. fol. 120 b.

<sup>11)</sup> Wir theilen hier biefe metfwürdigen Sidesformeln mit, welche verschiedene Male in den Acten der phil. Facultät vorfommen, 3. B. Vol. IH. fol. 3 a. Statuta liberarii quae juramento debet aut bona fide data observare. Primo si quis liber dupliciter habeatur po-

Die Facultat behielt aber auch felbst ihre Buchersammlung unter steter Aufsicht; sie sorgte für die Erhaltung bes Lokals, ber Pulte, Tische und alles andern erforderlichen Gerathes, so wie

terit eum magistro huius Universitatis accommodare aut alteri ad facultatem nostram recepto tempore lectionis alicuius aut exercitii ordinarii aut alias ad mensem vel duos aut ad rescribendum, non tamen ad continuum usum ejus. Et si liber solum semel habeatur, poterit non minus concedi ad tempus conveniens et debitum pro rescriptione et non amplius. nullum concedere extra universitatem debebit librum sine totius consensu facultatis. de quo et magistrum accommodantem avisabit ne librum sibi concessum extra eandem transmittat. Nec alicui librum accommodet nisi librum tanti valoris in locum deputatum reponat manusque propriae recognitionem praestet. Juramenta volentium intrare liberariam. volens liberariam intrare jurabit intrare et exire eandem fideliter et sine dolo lumque introducere in eandem quem de infidelitate noverit suspectum. Si vero quem, · de quo infidelitatem non praesumit, introduxerit, ante eundem non exibit nisi alium liberarie juratum in sui locum substituerit. Non minus quilibet liberariam post se diauch fur die Fortführung ber Cataloge; fie ver, fügte zu Zeiten unmittelbar die Juturfforderung bet ausgelithenen Bucher (z. B. im 3. 1522), indbefondere nach bem Sobe eines Lehrers, wilder Bucher aus der Artiften Bibliothek entlichen hatte; und alljährlich, gewöhnlich im Julius, wurde von beig Decan und inehreren Facultäts: gliedern eine Besichtigung der Bibliothek angeskelt 12). Auch ber Senat entschieft fich nicht gang

ligenter conserabit, nec alicui personae non ad eandem juratae claves communicabit, dolo et fraude seclusis. Item si contingat aliquem eorum recedere in toto vel alias ad tempus prolixum, praesentabit claves liberariae decano pro tempore aut ejus vices gerenti. Nec dabit alteri etiam jurato sine ejusdem decani licentia atque scitu.

<sup>12)</sup> Rach dem Code des Professors der Medicin, Marcus Deas, forderte die Facultät die ihm geliebenen Bsicher ihrer Bibliothel von seiner Wittwe zurück. Act. Fac. Art. ad a. 1541. T. 111. fol. 161 a. Mehrere Mase wird in den Acten der Besichtigung durch die Facultät ausdrücklich erwähnt, z. B. "X Jul. (a. 1576) cum magnis. D. Rector visitaret Bibliothecam Universitatis, Decanus (Lambert. Lud. Pithopoeus) quoque collegas suos

ber Sorge für die Buchersammlung ber Artiften; so fanden die Senatoren im Jahr 1502 es nothitg, die philosophische Facultät um eine bessere Uns ordnung ber artistischen Bucher zu ersuchen 13, und ber Rector Dr. Pallas Spangel 14) von Neustadt, Professor ber Theotogie, nahm selbst

convocavit ad visitandum facult. art. bibliothecam et eam cum plerisque collegis suis visitavit." Act. Fac. art. T. IV. fol. 103 b., Mense Julio (1590) Bibliotheca philosophica pro more visitata fuit." Ib. fol. 136 b. Im Jahr 1549 fielte der Decan Atnold Orfopocks in Bersehn von Katob Michelus, Baetus und Grschbach, diese Besichtigung schon am 8. Januar an, weil er gerade sich in die Bibliothet zu begeben hatte, um zu untersuchen, ob einige dort besindliche Arnben passend wären zur Ausbewahrung von der Facultät gehörigen Tapeten. Actor. Fac. Art. T. IV. fol. 31 a.

- 15) Nach dem Ausbruck der Facultäts Acten ges schah diese Ansrdnung: "juxta petitionem Universitatis." Act. fac. Art. T. III. fol. 14.
- 14) Wie fehr bet Doctor Ballas für die Artifliche Bibliothet beforgt mar, bewies er auch noch burch bas Bermächtnis feines Thomas be Argentina, welches er im g. 1504 in Benfenn

Untheil an biefer Unordnung, welche auffer ibm bem Bicebecan Licentiat Gyrus und ben Meiftern Michael Ung von Cautern und Johann von Binbau, Baccalqureus ber Arinenkunbe, übertragen wurde. Ben biefer Belegenheit befchloß auch bie Racultat, weil ben ber Ubmefenheit bes Bofes und bes großern Theils ber Universitat, welche megen ber bamale berrichenben Seuche bie Stabt verlaffen hatten, die Bandwerker wenig beschäftigt waren und alfo wohlfeiler arbeiteten, neue Dulte und Safeln in ihrer Bibliothet verfertigen, Die Thurangel mit eisernen Banbern verseben und auch bie Fenfter ausbeffern ju laffen 15). Ochon am 24. Jul. 1509 fand bie Racultat es wieber nothig, eine neue beffere Unordnung ihrer Bucher nach ben Sachern und bie Gintragung ber nicht

bes damaligen Rectors, Dr. Simon Robnsen, und einiger andern Doctoren errichtete. Act. Fac. Art. T. III. fol. 20. Wir fügen diese später entbeckte Notiz nachträglich zu den S. 89 mitgetheilten Nachrichten.

<sup>15)</sup> Ibid. fol. 14. Der Befchluf murbe am Tage bes beil. Eimotheus (24, gan.) gefaßt.

aufgeschriebenen Bucher in die Verzeichniffe an-

Die artistische Bibliothet blieb übrigens, getrennt von ber Buchersammlung ber Universität,
in bem Erdgeschoß von bem im Jahr 1443
vollendeten östlichen Flügel bes schon in bem
ersten Kapitel beschriebenen Gebäubes, bis zum
Jahr 1594. Im May dieses Jahrs wurde
ber Facultät von bem Senate ein andrer Platz
für ihre Bücher angeboten, weil die ebern Facultäten wünschten, einen Theil der artistischen Bücheren für die akademischen Schmäuse
einzurichten, um nicht mehr genothigt zu seyn,
bafür der öffentlichen Gasthäuser sich zu bedienen 17). Diesem Ansinnen willsahrten die

<sup>16) ,,</sup> Vicesima quarta Julii conclusum est in facultate , quod omnes libri facultatis non scripti scribantur et fiat ordinatio quaedam in illis juxta ordinem uniuscujusque facultatis." Ibid.

<sup>47),</sup> Mense Maji a senatu philosophico petebant superiores facultates conclave inferius in una area bibliothecae philosophicae in horto bursae novae ad exstruendum locum publicum pro publicis conviviis, ne opus esset frequentare hospitia

Artisten gern; indem sie nur ausbedangen, baß ihnen das Sigenthum des Saals bliebe, derselbe zu keinem andern als dem angegebenen Zweck gebraucht murbe, kein anderer als ihr Decan dazu die Schlussel erhielte, und ihnen dafür ein Keiner Theil der an das Dionpstanum stoßenden Behaufung des Professor Codicis, so wie ein kleiner Theil der mit dem Fürstencollegium zusammenstenstenden Wohnung des Professor best geistlichen Rechts verwilligt wurde; wohin ihre Bücher abet damals gebracht wurden, ist uns nicht berichtet worden; wir sinden es nicht unwahrscheinlich,

urbis publica, cum praescreim libri philosophici alio sint transferendi" etc. Act. F. Art. T. IV. fol. 139 a. Seit 1609 fingen die Brofessen abet sogar an, in diesem Saale ibre Hochzeitschmäuse zu balten., Die XXV (Jan. 1609) Dn. M. Simo Stenius, orat. facultatis et hist. Pros. ord., secundas nuptias celebrans, in Prytaneo Heidelb. Academiae, quod hactenus numquam acciderat, convivia nuptialia instituenda curavit." Annales Acad. (Cod. lat. Nro. 1854.) sol. 83 a. Der Spndicus der Universität, Johann Erigel, abmte unverzüglich dies Bersspiel nach, und severte am 25. Lul. desselben Babrs ebenssalls dett seine zweite Hochzeit. ib. sol. 84 a.

daß fie mit ber Bibliathek der Universität in ih. rem vielleicht erweiterten obern Saale vereinigt wurden 18).

Done Zweifel nach gleichen Grundfagen wurde die Bibliothet ber Universität verwaltet, und berfelbigen Rechte, welche in Sinsicht der artistischen Buchersammlung ben Gliebern ber philosophischen Facultat zustanden, genoffen die Baccaslaurei, Doctoren und Professoren der brep höhern Facultäten in Sinsicht der Universitätes Bibliosthet 19). Die Artisten aber bedurften zur Be-

<sup>18)</sup> Was wenigstens nach dem drensigiabrigen Kriege geschab. "Morgenwerts an der Spite war das Prytaneum, ein weitläustiger Saal, welchen die Theologi zu ihren Lectionibus und Disputationibus bisweilen brauchten, und wortnnen gemeiniglich die Convivia Doctoralia und Rectoralia gehalten wurden, auf dessen obern Theil war die Bibliotheca Universitatis." Kr. Encge Surop. Sekton S. 364.

<sup>19)</sup> In bem Copialbuch finden fich auf Blatt 73 bie Namen einer großen Sahl von Mitgliedern aller Facultäten, welche in den Jahren 1490 bis 1515 den gewöhnlichen Eid für den freven Gintritt in die Universitäts-Bibliothek (proingressu ad superiorem liberariam) geleistet haben.

nugung biefer Bucherfaminlung einer Bergunftigung ber hobern Facultaten. 3mar murbe am Dienstage vor Maria Reinigung bes Jahres 1306, alfo noch ebe bie artiftifchen Bucher bes Marfilius von Inghen und bes Meifters Conrab abgegeben murben , ein icon lange juvor gefaß: ter Beidluß jur Musführung gebracht, woburch bie Universitat bie Mittheilung aller artiftifden Bucher, welche bie brey obern Facultaten bamals befagen, an die Glieder ber philosophischen Racultat gestattete, nur unter ber Bedingung, bag bie Dis fter ber freven Runfte fich verbindlich ju machen hatten, die geliebenen Bucher ju jeder Beit, wenn es gefordert murbe, ichleunigft jurudjugeben, auch fie alle Vierteljahre wenigstens vorzuzeigen. bere Bucher aber, welche nicht ju ben Sachern ber artistischen Facultat gehörten, erhielten bie Meifter ber frepen Runfte aus ber Bibliothet ber Universitat nur mit besonderer Erlaubnig bes Genate, wie benn in eben jener Gigung, in welcher bie obern Facultaten bie ermahnte Bergunftigung ber philosophischen Racultat gemabr. ten, auch bie Bitte ber Magister um bie Dit: theilung bes Ubo über bie Summen bes Thomas

be Argentina, also eines theologischen Berts. jum Bortrag tam 20). Erft unter einem ber Rectorate bes Mitolaus von Bachenbeim (mabre fceinlich im Jahre 1472) erhielten fammtliche Meifter ber frepen Runfte bas Recht, fich burch ben ordnungsmäßigen Gib bie Ochluffel und ben fregen Gintritt ju ber Universitats : Bibliothet ju verschaffen, woben fich aber die Universitat boch noch bas Recht vorbehielt, folche Magifter aus: zufchließen, beren Lebensweise etwa nicht gang anftanbig mare 21). Wie ber Decan und bie Genatoren ber philosophischen Racultat bie obere Muffict über ihre Buchersammlung führten, eben fo ftand die Bibliothet ber Universitat unter ber Aufficht bes Rectors und ber übrigen Doctoren in ben obern Sacultaten; fie murbe Ginmal im Jahr burch ben Rector befichtigt. Diese Orb: nunger beftatigte auch Churfurft Otto Beinrich

<sup>20)</sup> Actor. Univ. T. I. fol. 64 a.

<sup>21) ,</sup> Nisi Universitas ex alicujus inordinata vita dictaverit contrarium." Wundt Progr. S. 12. Anni.

in seiner Reformation vom Jahr 1558 22). So wenig wir im Uebrigen über die Verwaltung dieser Dibliothet unterrichtet sind, so wissen wir doch, daß wenigstens im sechstehnten Jahrhum, berte das Amt des Aufsehers berselben eben so nur jährig war, als die Stellen der beyden Beyssiger des engern Raths (auch Presbyterium ober Synedrium genannt), und zugleich mit diesen sährlich vertheilt wurde. Als unter dem 6. Dechr. 1583 die Ernennung des Gottlob Kirchner. zum Bibliothekar der Universität für das nächstsolgende Jahr berichtet wird, so wird diese Ernennung als eine gewöhnliche jährlich geschehende Handlung des Senats aufgeführt. Dessen Rachfolger war im folgenden Jahre 1585 Caspar Agricola, im Jahr

<sup>22)</sup> S. furz zuvor S. 162 Anm. 12. F. Bundt' Beptr. jur Gesch. der Univ. Peidelb. S. 109. 3m Jahr 1578 geschab diese Besichtigung am 6. Decbr. durch den Nector in Bensen des Dr. Ludwig Gravius, des Timotheus Mader, Decans der Artisten-Facultät, des M. Permann Wittesind, des Lambert Pithopoeus und des Syndieus der Universität. Actor. Univ. T. IX. fol. 297 a.

1587 Dr. Georg Sobnius 23). Fur bie Jahre 1588 und 1589 unterfieß man bie Ernennung, weil ber Senat vernommen hatte, bag bes 216miniftrators Pfalgrafen Johann Cafimir Bille war, einen fanbigen Bibliothefarius ju ernennen und biefem auch jugleich bie Abfaffung ber Uni: verfitats. Chronit, welche ber Churpring, Pfalggraf Brieduch (als Churfurft Friedrich IV.), wah. rend feines Rectorats in bem Jahre 1587 ange: orbnet batte, ju übertragen. 216 aber am 24. Dec. 1580 bie erwartete Berfugung noch nicht eingetroffen mar, fo wurde fur bas 3ahr 1500 ber berühmte Rechtslehrer Dr. Julius Pacius -aum Bibliothefar ernannt. Enblich aber ericbien noch im Unfange biefes Jahrs bie Churfurftliche Berordnung, welche bie gebachte neue Bestimmung wegen bes Bibliothefariate enthielt. Der Genat mablte hierauf ben Dag. Lubolph Beim Lambert Dithopoeus aus Deventer jum Biblio:

<sup>23) &</sup>quot;Convocatus est Senatus, ut pro more annua officia distribuerentur... Bibliothecarius est constitutus Timotheus Kirchnerus." Act. Univ. T. XI. fol. 122 a \$86. ibid. 213 b. T. XII. fol. 1 a. 78 a. 244 a.

thekarius und akabemifden Siftoriographen, und feste ibm fur bas lettere Umt ein jahrliches Behalt von brepfig Gulben que. Bahricheinlich wurde auch damals bas Recht ber Magifter und Doctoren, bie Schluffel ju ber Bibliothet ju befigen, abgeschafft; benn Pithopoeus erflarte bas Bibliothefariat nur unter ber Bedingung anneh. men ju wollen, bag nicht nur ihm ein genauer Catalog ber vorhandenen Bucher übergeben, fonbetn auch ibm allein ber ausschließenbe Befit ber Schluffel jugeftanben murbe; welches Berlangen, wie bas Protofoll ber Genatsfigung vom 25. Febr. 1500 verfichert, ben Genatoren febr billig fchien 24). Gine Unordnung über bie Benutung ber Bibliothet, gang biefem Berlangen bes Pithopoeus gemag, wurde auch in die Refor:

<sup>24</sup> Bibliothecarii vero munus se non aliter recepturum quam, ut prius libri in catalogum redacti sibi tradantur et claves ad bibliothecam sibt soli committerentur, id quod Senatus non improbavit. Senats Acten ad a. 1590 (T. XII. fol. 261 a). Die Berordnung des Administrators über das Bibliothecariat und die Benuhung der Bibliothet s. in dem Andange.

mation bes Abministrators Jehann Casimir auf: genommen. In ber uns von Dius VII. jurud's gegebenen Sanbichrift biefer Universitats Chros nik (Cod. lat. Nro. 1854.) hat Dithopoeus bie wichtigsten Welthandel und die Ereigniffe ber Univerfitat vom Jan. 1587 (als bem Unfange bes Rectorats bes Pfalgarafen) bis gum Febr. bes 3. 1588 in lateinischer Sprache ergablt. 3hm folgte als Bibliothefar Friedrich Sylburg 25), welcher aber die von feinem Borganger angefangene Chros nit nicht fortfette, fo wie überhaupt beren Forts fegung erft mit bem Jun. 1599 von einer mir nicht bekannten Band anfangt. Muf Sylburg folgte DR. Leonhard Sept aus Caub, ber im Rul. 1500 ftarb 26), bernach maren feit bem Jahre 1605 Ludwig Sedmann wenigstens bis 1614, und nach biefem Mag. Ludwig Berber wenigstens bis um Jahr 1619 akademische Bibliothekare 27). Bahre icheinlich hatte ber Bibliothekar ber Akademie bie Aufficht über bie artistische Bibliothet sowohl

<sup>25)</sup> S. oben S. 85 Anmerk. 6.

<sup>26)</sup> Annales Acad., Cod. lat. 1854, fol. 54 a.

<sup>27)</sup> lbid. fol. 79 und 103.

als über bie Bucherfammlung ber brep bobern

Die Buder biefer beuben Bibliothefen maren nicht in Ochranten aufgestellt, wie aus ben im britten und vierten Capitel beschriebenen Catalogen und andern Nachrichten befannt ift, fonbern lagen auf Pulten, welche von giemlich bestrachtlicher lange gewefen fenn muffen, ba auf manden etliche und brevfig Bucher aufgelegt waren. Unter ben jest vorhandenen Bibliothes fen bat, fo viel mir befannt ift, noch bie Debie ceifd Laurentianifche Bibliothet ju Floreng biefe alterthumliche Beife ber Aufbewahrung benbes Unfre alten Bucher maren auffordem halten. gegen Entwendung noch baburch gefichert , bag bie Cobices jebes Dults burch eine Rette vere bunden maren, und biefe Rette mar ohne 3meifel burch ein Schloß an bem Pulte befestigt 28). Sant auf Dieselbe Beife mar auch bie altere Bis bliothet ber beil. Geiftfirche angeordnet 29). Das

<sup>28)</sup> Bergl. oben S. 90 Anm. 13.

<sup>29)</sup> Der Churfurft Ludwig III. hatte unter andern in ber Bermachtniß Hrtunde bestimmt. 3, quod

Lefen folder angefetteten Bucher mochte gerabe nicht fehr bequem fenn.

Die Benugung bes haupttheils ber alten Stiftsbibliothet war durch die Bestimmungen des Erblafsers sehr beschräuft; die Bucher sollten nach seinem
Billen von den Angehörigen der Universität und
ben Stiftsherrn nicht anders als in der Bucherep
benutt und nur dem Churfürsten Ludwig IV., seis
nem Gobne, und bessen Erben, also nicht einmal
allen Pfalzgrafen, sollte der Gebrauch derselben in
ihren Bohnungen verstartet seyn; aber auch jenen
Pfalzgrafen sollten nur mit ausbrücklicher Ges
nehmigung der Universität Bücher ausserhalb der
Bucherep verabsolgt werden bürsen, und durchs
aus nicht für längern Gebrauch als höchstens
Eines Monats 30). Die Universität, gur Ers

memorati libri omnes . . . in liberaria ecclesiae S. Spir. ponerentur et concathe= narentur atque sic concathenati in predicta liberaria . . . . perpetuo permanerent." Acta Academ. Theod. Pal. T. I. p. 406.

<sup>50) ,,</sup> Nisi cum III. princeps et dom. Dom. Ludovicus C. P. R. S. J. R. A. P. E. et

füllung ber ihr aufgelegten Verpflichtung, über bie Aufrechthaltung dieser Ordnungen zu wachen, sette in einer Urkunde besselben Tags, an wels dem sie das Vermächtniß übernahm, fest, daß zunächst nur der Rector der Universität und sieben Doctoren, nehmlich drey der Theologie, brey der Recte und Einer der Arzneykunde, dann der Dechant des Stiftes, der Decan der Artisten Facultät, der Stadtpfarrer und der Stadtprediger, endlich sechs Meister des Collegiums der Artisten die Schlüssel zu der Bücherey des Stiftes emb

D. B., suns natus, Dominus noster, aut sui heredes, Comites Palatini Reni, pro tempore infra scriptorum librorum vnius aut plurium habere contingat indigenciam ad certum vsum et illum vel illos a nostra. vniversitate petant siòi comodari; Extunc dicta Vniversitas nostra buiusmodi desideratos et petitos libros ipsis Comitibus Palatinis R. pro tempore existentibus extra dictam liberariam comodare debeat et teneatur, ad tempus vnius mensis tantum et non ultra " urf. in Act. Acad. Th. Pal. Vol. I. a. a. D. u. S. 419 am Ende ber Urfunde, wo die Universität sich noch einmal jur Erfüllung diefer Borfchrift auf das fenerlichfte verpflichtet.

pfangen follten; boch follte es auch andern zu Beidelberg wohnhaften Doctoren und Meistern nicht unbenommen fenn, ben frepen Eintritt und die Schluffel zu erlangen, wenn sie ben Sid schwören wurden, welchen die Statuten von jedem forderten, welcher die Schluffel dieser Buscheren besigen wollte 31). Auch hielt die Univer-

<sup>31)</sup> Folgendes mar der Inhalt biefes Gides nach ber angeführten bisber noch ungebrudten Urfunde (Covialbuch fol. 71 a): "Quodque suprascripti omnes et singuli, quibus claves traduntur, ut praefertur, bona fide promittant et corporale praestent sacramentum, quod diligentem custodiam facient et habebunt circa libros prefatos, dum ingressi fuerint liberariam. Et cum eos aut aliquem praedictorum ad dictos libros accedere contigerit, et cum eis aut aliquo eorum aliquis vel aliqui non jurati et dictos claves non habentes accesserit vel accesserint: Ex tune ipse juratus, cum quo talis vel tales non jurati ad librariam accedunt, diligentem considerationem et oculum ad illum vel illos habeant, ne libros aut aliquem ex eis distrahant aut quomodolibet offendant. Nec juratus dictam liberariam exeat aut recedat, nisi prius non juratus vel non jurati exierint et post se

ftiat über bem Gefete, bag auch die Pfalggrafen nur mit ber Genehmigung des Senats aus diefem Vermächtniß Bucher empfangen sollten, so ftrenge, daß noch im Jahr 1463 die Bitte des Enkels von dem Churfürsten Ludwig, des Pfalggrafen Philipp, um die Mittheilung eines kleinen Buchs (parvum volumen) aus dem Vermächt-

> et illos liberariam diligenter recludat et conseret. Et quod nullus juratorum, ut praesertur, clavem alicui alteri persone non jurate comunicet aut concedat. Cumque dictam liberariam aliquis ex praedictis juratis intraverit, statim eam post se recludere nec eam apertam stare permittat fraude et dolo in promissis et quolibet promissorum seclusis. Insuper juramentum sub forma praedicta praestari volumus Rectori vniversitatis praefate pro tempore existenti tociens quociens contigerit. aliquem ex praedictis de novo assumi, in presencia quatuor personarum juratarum de quatuor facultatibus, quas tociens quociens oportunum fuerit, per Rectorem ad videndum praestari juramentum, volumus convocari. Es folgen auf den benden nachften Blattern die Ramen einer großen Babl von Doctoren und Magiftern, welche bis ju dem Jabre 1517 Diefen Gib geleiftet baben.

niffe feines Grofvaters erft bem verfammelten Senate vorgetragen und bann ber Gebrauch bes Buchs, genau ber Ordnung gemag, nur auf Ginen Monat geftattet murbe 32). Die Strenge biefer Berfügungen milberte aber bernach ber afabemifche Senat unter bem Rectorat bes Dikolaus von Bachenheim am 10. December 1472, mit Genehmigung bes Churfurften Friedrich bes Siegreichen und bes Bischoffs Reinbard von Worms, burch ein weitlauftiges Gefet 33) babin. daß zwar eine forgfältige Aufficht angeordnet murbe burd zwen Provisoren, welche weniaftens allichre lich Einmal innerhalb Eines Monats nach Johannistag mit bem Rector ber Universitat bie Bibliothef vifitiren follten , um jeben Schaben ju verbie . ten; bagegen aber murbe in Ermagung bes großen

<sup>32)</sup> Wundt führt diese Berhandlung aus des David Barens bandschriftlicher Geschichte unster Untversität an. Brogr. S. 14 Anm. 18.

<sup>33)</sup> Es fieht im Copialbuch fol. 11.1—116. Gin Diesen Anordnungen gang abnliches Geset wurde über die Benutung der Bibliothef des Dionnstamm in demselben gabr gegeben. Ibid. fol. 115 b — 117 a.

Dubens 34), ber aus bem Abfchreiben ber Bucher entstebe, bas Musleiben ber Bucher ju biefem Behufe an die jum Gebrauche ber Bibliothet Bes rechtigten gestattet; nur follten von bem Rector und ben Drovisoren sowohl nach Berbaltnig bes Umfangs ber Bucher bie Beit bes Bebrauche als augleich nach bem Berth berfelben und ber Uchte barteit bes Empfangers, bas Pfand, welches berfelbe in der Bibliothet niebergulegen hatte, beflimmt, auch die ausgeliehenen Bucher, wenigstens alle Jahr einmal innerhalb bes nachsten Monate nach Johannistag vorgewiesen werben. Um biefe Benugung ber Sanbidriften zu erleichtern, machte ber afabemische Senat bie verftandige Anordnung, bag alle jufammengebundenen Bucher getrennt werden follten 35). Endlich murbe festgefest,

<sup>34)</sup> Attento quod multiplicem posset conferre utilitatem librorum rescriptio.

<sup>35)</sup> Item quod si esset aliquis liber magnus, qui sic accommodandus veniret, in se continens plures libros partiales, ita ut commode dividi posset, talis disligaretur in duos aut plures libros, ut eo minus praejudicium liberariae et usui publico inferatur.

baß auffer ben bisher jum Gebrauch biefer Bibliothek Berechtigten, bie aufgenommenen Lehrlinge ber Artisten, Facultat (determinatores in artibus), so balb sie nur bem Rector und ben Provisoren versprachen, die Lehrstunden Giner ber hohern Facultaten zu besuchen, für die Dauer ihres Studierens, ferner die Vicarien des heil. Geistes, die Priester und überhaupt jeder ordentliche und lernbegierige Mann, den man als rechtlich und ehrlich kenne, den freyen Zutritt zu der Bibliothek durch den ordnungsmäßigen Eid sich sollten verschaffen können.

Sochst mahrscheinlich wurde spaterhin, als ein Bibliothekar ber Akademie angeordnet murbe, biesem auch die Aufsicht über die alte Stifts. bibliothek übertragen, wenigstens so lange, bis sie burch die neuen herrlichern Schätze, welchen sie, wie wir gesehn, ihren alten Platz abtresten mußte, gewissermaßen in Vergessenheit gestrieth. Die Universität scheint überhaupt seit bieser Zeit von der frühern strengen Aussicht über diese ihr gehörige Sammlung sehr nachgelassen zu haben; benn Otto Seinrich sah sich genothigt, schon in seiner Reformation der Uni-

versitat vom Jahr 1558 barauf ju bringen, bag bie in ber heiligen Beiftlirche befindlichen, ber boben Schule gehörigen Bucher, welche gerftreut und mußig lagen, aufgestellt und geordnet wurden 36).

Die Verwaltung ber Churfürstlichen Biblio, thet war von bem Bibliothefariat ber Akademie getrennt. Diese Buchersammlung als eine Chur-

<sup>: 36) &</sup>quot; Much diejenigen, fo in ber Richen jum beilb gen Beift, ber Univerfitat aber gebs. ria, und dafelbit ohn alle Achtung, verfirenet und muffia liegen, zu den andern in ein Corpus redigiren und verfuegen." F. B. Wundt's Bentrane gur Geschichte ber Beibelberger Univerfitat, S. 79. Man fonnte fich faft geneigt finden, aus diefer Stelle ju fchließen, daß die alte Stiftebibliothet diefer Churfürflichen Drbnung gemäß gang aus ber beil. Geiftfirche weichen mußte, benn die Worte "ju den anbern" lieffen fich wohl auf die gemeinen und alten Bibliothefen ber Universität, von welchen unmittelbar vorber die Rede ift , begieben; aber fie laffen eben fo mobl von den andern Budern der alten Stiftebibliothet fich deuten; und es ift doch fchmer zu alauben , . baf die Bücher aus bein Bermachtniffe bes Churfürften Ludwig III. alfo follten berum gefahren fevn.

fürstliche, stand unter ber Aufsicht ber Churpfälzischen Canzley, und die Besoldung des Bie bliothekars sowohl als die für die Anschaffung und die Einbande der Bücher aufgewendeten Gelber flossen aus der Churfürstlichen Berwaltung 37). Der erste Bibliothekar, welcher dieser weltberühmten Sammlung vorstand, war, so viellwir wissen, der bekannte Philosoge Withelm Lyslander oder Holzmann aus Augsburg, seit dem Jahre 1558 Nachselger des Jakob Michilus in der Professur der griechischen Sprache an der Universität; und auch erst seit der Bereicherung der Churfürstlichen Bibliothek durch die Schäge bes Churfürsten Otto Heinrich mochte ein Biblios

<sup>37)</sup> In dem oft erwähnten Fascikel Nro. 834 findet fich ein Refeript der Cangley an Janus Gruterus vom 14. Jun. 1617, worin auf die Empfehlung bes Bibliothekars verfügt wird, daß dem Meiker Wilhelm Deps, welcher "fich ervoten, hinfarters Pfalhbücher viff die bibliothecam zu binden", "zu solchem enndt sollen fünftig Pfalhbücher zurgestelt, vandt er der Zahlung halber zur Berwaltung gewiesen werden vandt best tag halber darselbst handlung gewärtig sin."

thekar nothwendig geworden fepn 38). Nach beffen Lobe (10. Febr. 1576) blieb das Biblios thekariat mehrere Jahre erledigt; im Jahr 1583 trug sich Doctor Struppius jum Gehülfen des künftigen Churfürstlichen Bibliothekars an, wir wiffen nicht, ob sein Unerdieten genehmigt wurde 39); späterhin wurde das Bibliothekariat bem

<sup>38)</sup> In feiner nachricht über Enlander wird des von ihm verwalteten Bibliothefariats gedacht (f. Bayle Dict. v. Xylander); die Sache wird aber unzweifelhaft durch das in den folgenden Anmertungen ermähnte Actenfluck.

<sup>39)</sup> In einem in dem Fascifel Nro. 834. (fol. 289) befindlichen: "Rirchenrathe Gutachten, mas M. Conrado Lautenbachen megen gehabter laborum mit Inventirung der Landbibliothef gu verebren, vnd mas D. Struppio als Bibliothecario für feine labores für eine Befoldung ju schöpffen fenn mocht," beißt es bloß, Dr. Struppius babe fich in feiner Bestallung erboten: "wenn G. Ch. D. einen Bibliothecarium annehmen werden, bemfelben mit gelegenheit die bendt ju bieten und mit Rath und That bebuiffich ju fenn, baf &. Cb. D. Bibliothet inn feine richtige quie Ordnung gebracht und mas darin durch S. Cb. D. erfaufft, dabier geantwort und bavon, auch fonfen baraus nichts megfgeschleicht ober entzogen merbe."

berühmten lateinischen Dichter Paulus Schebe ober Melissus aus Melrichstadt von dem Abministrator der Pfalz, Pfalzgrafen Johann Casimir, anvertraut; ihm folgte im Jahr 1602 der geslehrte, fleißige und gefällige Niederlandische Philologe Janus Gruterus oder de Gruutere, welcher das für unsre Stadt so unglückliche und ihm selbst so schreckliche Jahr 1602 erlebte.

Heber die Ordnungen diefer herrlichen Budersammlung fehlen und die Nachrichten; daß ihr Gebrauch aber sehr erleichtert war; bezeugen die vielfachen bereits oben erwähnten Zeugniffe der Gelehrten des sechszehnten und siedzehnten Jahrhunderts; es wurden selbst, mit jedesmaliger Genehmigung der Churfürsten, handschriften an answärtige Gelehrte mitgetheilt 40). Es ist auft fallend, daß man in diesen alten Zeiten die Fertigung der Cataloge nicht für ein Geschäft des Bibliothekars ansah; man betrachtete als dessen eigentlichen Wirkungskreis nur die Beshütung und Erhaltung, allenfalls auch die Uns ordnung der Bücher, insbesondere aber die

<sup>40)</sup> Bergl. j. B. oben S. 151 Anm. 2, S. 153 Anm. 4.

Sorge, daß nichts entwendet wurde. So wonig als die Fertigung ober Fertführung eines Catalogs von dem Bibliothekar der Akademie durch die alten Statuten der Universität verlangt wurde, eben so wenig scheint dieses allerdings gar lästige Geschäft, die Obliegenheit des Churs fürstlichen Bibliothekars gewesen zu sepn 41). Denn unter dem Chursürsten Ludwig VI. wurde die Inventirung der Chursürstlichen Büchersamms lung einem Magister Conrad Lautenbach überstragen, für welchen der zum Gutachten über diese Angelegenheit aufgefarderte Airchenrath eine Belohnung von vierzig Thalern in Intrag brach.

<sup>41)</sup> Unter den Gruterschen Pavieren in Nro. 834. findet sich ausser dem in der Anm. 37. Angeführten nichts anders, was auf die Bibliothekgeschäfte sich bezöge 4, als ein französisches Handbillet eines Herrn Colbert (du Chasteau ce 9. Dec. 1617) an Gruterus, worin für den Churfürsten (Friedrich V.) eine Legende der Peiligen in französischer Sprache und eine Geschichte der Niederlande (Phistoire du Pays das) begehrt wird. "S. A. m'a commandé de m'enquerir de Vous s'il y en a en la Bibliotheque et si ainsi estoit que Vous les envoyez ca hault."

te 42). Nach ber Erwerbung ber Fuggerifchen Gibliothet erhielt Friedrich Splburg von dem Churfurften Friedrich IV. ben Auftrag, die fammts lichen griechischen Sandschriften zu verzeichnen 43); und von eben diesem Gelehrten soll auch ein Verzeichniß ber lateinischen Sandschriften bes Fuggerischen Vermachtnisses vorhanden gewesen seyn 44).

Freylich mar auch bie Besolbung bes Churfürstlichen Bibliothekars sehr gering. Der auch
sonst fehr kärglich besolbete Wilhelm Eplanber wenigkens hatte als Bibliothekar nur ein jahrliches Gehalt von zwanzig Gulben; es wurden ihm indeß verschiedene Arbeiten welche er im

<sup>42)</sup> C. bas Unm. 38. und 39. angef. Gutachten.

<sup>43)</sup> Diefes Bergeichnist ift bekanntlich nach einer durch Georg Michael Lingelsbeim genommenen Absichrift von Ludw. Christ. Mieg mitgetheilt worden in den Monumentis pietatis et literariis S. 1—128.

<sup>44)</sup> Praef, ad Monum. piet, et lit. Bunbt etwähnt auch eines Catalogs von Gruter (Progr. S. 26 Anmert. 49); es faßt sich freylich von der Shätigkeit diefes wegen feiner Arbeitfamkeit berühmten Mannes erwarten, daß er ein solches Bert nicht scheute.

Anftrage bes Churfurften übernahm, unter anbern einige Ueberfegungen, burch besondere Bes lohnungen vergutet 45).

Wenn aber auch die alte berühmte Bibliothet ber heil. Geisterche eine Churfürstliche Sammlung war, so gehorte fie boch eigentlich und in vollem Sinne bes Worts ber Universität an; sie war auf die Veranlassung eines Profesfors ber Universität, des Rudolph Ugricola, ge-

<sup>45)</sup> Dem. mehrmale angeführten Gutachten gufolge batte fich der Rirchenrath ben der Churfurfilichen Bermaltung erfundigt, " was der vorige Bibliothecarius Guilielmus Xylander für ein Stipendium gehabt," und befunden: "daffelbige ordinarie jarlichen zwanzig gulden gemefen 'fein , bem aber auch gleichwohl fur Berfertigung und Bertierung etlich Bucher nebenbefoldung, Honoraria und fleuer verordnet, gegeben und nachgelaffen worden, Alles laut bepliegenden Extracts Unns von der Bermaltung jugeftellt." Eine als Gludwunschungsfchrift jur Bermablung des Pfalggrafen Johann Cafimir mit Fraulein Glifabetha, Derjogin ju Cachfen, (am 5. May 1570) verfaßte Ueberfebung des Anlander von des Plutarchus Schrift über bas ebeliche Leben findet fich j. B. in dem beutschen Codeg Nro. 844. S. bas Bergeichniß.

grundet worben; fie wurde unter bem Ginfluffe und ber thatigen Mitwirkung ber gelehrteften Manner unfrer hohen Odule bereichert, benn alle ihre Borfteber maren zugleich Lehrer an unserer Universitat; fie verbankte beren miffenschaftlicher Tha. tigfeit ihren Ruhm und ihre Berberrlichung; und murben Philipp ber Mufrichtige und Otto Beinrich mit fo großen Roften und mabrhaft. fürftlicher Frengebigfeit eine öffentliche Buchere fammlung gegrundet, murbe biefe ber eble fur bie Berbreitung ber Belehrfamteit und Biffens fcatt fo begeifterte Ulrich Rugger burch fein Bers machtnif fo glangent bereichert baben, wenn nicht bie Universitat in unfrer Stadt bie gelehrten Manner bargeboten batte, burch beren eifrige und ruhmvolle Thatigfeit miffenschaftliche Ochage nuglich und fruchtbringend fur Religion und Biffenfcaft werben fonnten !

## Siebtes Kapitel.

Beraubung ber Seibelbergifden Bucherfammlungen im Subr 1622.

Der große Ruhm ber Churfürstlichen Bibliothet burch gang Europa brachte über unfre Stadt
und Universität den Verlust nicht nur dieser herr;
lichen Sammlung, sondern fast aller wissenschafts
tichen Hulfsmittel, welche Emfigteit und Fleiß,
Vaterlandsliebe und Begeisterung für Biffenschaften und Gelehrfamteit, in drep Jahrhunderten vereinigt, und die forgsamste, gewissenhafteste Pflege und ununterbrochene Aufmertjamseit
gehegt hatten.

Raum hatte in Deutschland ber ungludliche, burch hundertjahrige Reibungen und gegenseitige Beindseligkeiten ber verschiedenen Parthenen vorbereitete Rrieg gwischen ber katholischen Lige und der protestantischen Union sich entzündet, so son schon ju Rom beschlossen worden seyn, die erfte Geziegenheit, welche bas wankelmuthige Kriegsgluck leicht darbieten konnte, zu benutzen, um zur Musschmuckung eines der kostbar verzierten Sale ber vaticanischen Bibliothek die berühmte Seidelbergis sche Buchersammlung zu rauben 1). Denn seit Sixtus V. suchte seder Pabst durch die Bereicherung und Ausschmuckung der Bucheren des Batis cans das Andenken seines Namens zu verewigen; und der berühmte nachmalige Custos dieser Biblios thek, Monsignore Leone Allazi aus Chios, soll nicht ohne bedeutenden Antheil an der Bildung dieses Raubplans gewesen seyn 2). Ihm, als gelehrten Philologen, war der große Werth der Pala-

<sup>1) &</sup>quot;Ceste proie," sagt Eschiel Spanheim sin bent Mémoires sur la vie et la mort de l'Electrice Louise Juliane (à Leyde 1645, 4.) S. 261, "avoit esté guettée dès longtems. Le Pape l'avoit jugée digne de ses soins et desiré d'estosser la librairie du Vatican d'un si rare thrésor."

<sup>2)</sup> Dies fieht fogar ausbrücklich in der vorgeblichen Infiruction des Leo Allatius, welche ich aber nicht für acht halten ignn. G. den Andang.

tinischen Schätze fehr wohl bekannt burch ben Sebrauch, ben Spiburg, Aemilius Portus, Grusterus, Salmafius, Casaubonus und so viele and bre Belehrte bavon gemacht hatten und zum Theil bamals noch machten.

Die Soffnung bes romifchen Stuhls mar um fo begunftigter, als gerade ber Churfurft von ber Pfalt, Friedrich V., von allen Gliedern ber Union am meiften verhaßt mar nicht nur ben ber Lige überhaupt, als bas Saupt bes protestantis fchen Fürftenvereins, fonbern vorzüglich ben bem Saufe Deftreich, fowohl weil er bie von ben auf-Buhrerifchen Stanben bes Ronigreichs Bohmen ibm angebotene Krone angenommen, als auch ber Raiferlichen Burbe nachgetrachtet und ber Babl Ferdinand bes andern am heftigften fich widerfest batte. Der unbedingte Beberfam, welchen ber frommelnbe und bas 3och ber Befuiten willig tragende Bergog Maximilian von Baiern immer gegen bas Oberhaupt ber Rirche bewiefen, und feine Begierbe nach bem Churbute feines Stammvetters, maren ebenfalls fehr forberlich ber Erfullung folder Soffnung.

Gleichwohl war es nicht ber Bille bes Schicke fats, daß alle in Beibelberg vereinigten wiffenfchaftlichen Schätze bie Zierbe ber Naticanischen Bibliothet werden follten.

Die Schlacht ben Prag (8. Mov. 1620), in welcher bas bobmifche Geer unter bem Gurften Christian von Unhalt von bem Beere ber Lige unter bem Bergog Maximilian von Baiern und bem Grafen Tilly gerftreut murbe, und bie Muflofung ber Union vernichteten alle Soffnungen bes ungludlichen Churfurften Friedrich V. Er fieb aus Prag nad Solland, und ichen am 21. Januar 1621 erfolate von bem Raifer, ber ets mas rafc als Richter in eigner Sache handelte, bie Uchterflarung miber ben unterbruckten Reinb. Die Boffnungen , welche bernach in Friedrich bem V. burch ben fuhnen Bug bes Grafen Ernft von Mansfeld an den Ribein (Oft. 1621), bie Bes , waffnung bes Markgrafen Beorg Friebrich von Baben Durlach und ben ritterlichen Beergug bes Abministrators von Salberftadt, Christian von Braunichweig, wieder maren ermedt worben, wurden burch bie Giege bes Grafen Tilly ben Wimpfen (6. Man 1622) und Socie (20. Jun.

1622) gleich falls vollig gerftort. Die Ermahnungen feines Ochwiegervaters, bes Konigs Jotob von Englande welchen es tief fomente, ben Gibant in einer Rebellion wiber ben Raifer begriffen gu febn, und beffen fo wie bes Ronigs Chriftian IV. von Danemart und bes Churfurften Chris ftian II. von Ondfen Bemabungen für feine D' berausibhnung mit Berbinand Dem anbern, vermochten ben Churfurften, ben Grafen von Mansfeld- und ben Abminiftrator von Saberftabt mit ihren Truppen aus feinen Dienften zu entloffen und nach Solland gurudgutebren. Borauf Lilly, ber am 31. Jul. 1622 mit 15000 Mann Beibelberg umlagerte, bie Eroberung ber Churfürftlichen Refibeng nur burch bie Tapferteit und Beharrlichfeit bes Statthalters, Beinrich von Merven, erichwert fant; am 16. September abet erbrath bas ligiftifde Beer im Sturm Die brenneube Stadt, und am 19. September folof. ber Statthalter ben Bertrag, bem jufolge er mit ber Befatung und allem Gepat aus bem Schloffe abjog 3).

<sup>5)</sup> Shevenbiller Annales Berdinandei Vol. IX.

Wenn auch die Beschreibungen ber pfisse schen Geschichtschreiber 4) von ben Gräueln, welche das ligistische Seer in Seibelberg verüht haben sell, übertrieben find, wenn auch insbesondere die Erzählung des ehrlichen Strefiburger Predie gers, Dr. Inhannes Schmidt, in seiner im I. 1640 gehaltenen dritten Predigt ven der Buchdruckere, daß die katholischen Soldaten zu Seis delberg die Bücher den Pferden in den Ställen untergestreuet 5), wahrscheinlich ein Mährchen ist; wie ließ sich in senen schreskenvollen Septembertagen des Mordens, Verwüstens und Brennens, die Zeistörung unserer alten herrlichen Bücherschäste abwenden 6)? Selbst die Chursutst.

S. 1732 — 1724. Rapfer's biffor. Schauplas von Deibelberg S. 369 ff.

<sup>4)</sup> S. Lapfer S. 370 und bie bafelbft angef. Stellen.

<sup>5)</sup> Beiler hat diese Stelle schon mitgetheilt, Topoge. der Pfalz S. 39', nach ihm Kapfer in den bis. Schauplaß und viele andre.

liche Bibliothek wurde schwerlich burch bie Seis ligkeit der Statte, wo sie aufbewahrt stand, geschützt gegen die Zügellosigkeit der Soldaten, welche die heil. Seisklirche vor ihrer Wiedereins segnung durch die Zesuiten, welche erst am dritz ten Tage nach der Erstürmung der Stadt ges schah 7), als durch kegerischen Greuel entweiht betrachten mußten. Auch wird nicht berichtet, daß Graf Tilly die wissenschaftlichen Schäße der heil. Geistlirche durch eine Sicherheitswache gegen Plünderung schützte, wie die ihm und dem Berzog Maximilian wichtigern Papiere der Chursfürstlichen Canzley 8). Wie viel weniger aber

Suevia latui. Verum quod et ibidem subinde illuni nocte oculis meis incurreret lugubris încendii splendor, expertus pridem quantum ustio doleat; .... semper habui hunc animum in procinctu; paratus longius fugere sub persona vel Ulyssis naufragi vel Telephi mendicantis."

<sup>7) &</sup>quot;Wo man alebald (nehmlich am Sonntage d. 18. Sept.) in der Haubtfirchen beim beil. Geift durch die Lesuiter Meg lesen und predigen lessen." Abevenbiller a. a. D. S. 1735. Bgl. Kapfer S. 372.

<sup>8)</sup> Ranfer a. a. D. S. 371. .

waren bie Bibfiethefen ber Univerfität gegen Berftorung, Plunterung und Berftreuung geschütt,
jumal ben bim fuchterlichen Saffe gegen bie
proteftantische Lebrankalt, welder selbst ben Sols
baten eingeprägt war ?). Es ware als ein
Bunter zu betrachten, wenn bie Bildheit ber
plunternben Krieger biefer Schäfe verschont
hatte. Daß es aber nicht geschah, wissen wir aus glaubwurdigen Nachrichten 10). Es erhellt

<sup>9)</sup> Bas 3. D. Dettinger (Colleg. Sap. rest. 6. 20) und Raufer (6. 371) bon bem befaunten Theologen Deinrich Alting (aus bet auf ibn gehaltenen Leichenrebe bes Mareflus) ergablten, fann jum Beweise bienen. Auchtete Ach mabrend ber Blunderung burch bie Dintertbur feines Daufes in Die Canglen, mo Dilly eine Sicherheitsmache geftellt hatte, und ein Dbrift - Lieutenant vom Dobengollerischen Regiment ben ehrlichen Doctor alfo anredete: "Dit Diefem Streitfolben babe ich beute gebn Menfchen getodtet, und wenn ich mußte, mo D. Alting fedte, follte er ber eilfte fenn. Wer biff bu?" Alting rettete fich baburch, baf er fich für einen Bebrer des Savieng . Collegiums ausgab, mas auch ber Babrbeit gemäß mar.

<sup>10)</sup> Auch die Inschrift, welche der Babfi Urban VIII. über ben Schranfen ber Balatinischen

Ę.

ouch felbst aus bem Beftand ber nach Rom ger brachten Palatinischen Bibliothet, ber bem Berfahren, welches Len Allatius in ihrer Abholung, wie wir unten berichten werben, ber folgte, ohne eine folche Phinberung, ben in ben vorigen Capiteln mitgesheileen urkundlichen Nach-

> Bibliothef im Batican befestigen lief, woven wir weiter unten reben werben, fagt nur, baß complura volumina, nicht alle Bfalgifchen Bucher, nach Mom gefommen find. Dein verebrter Freund und Edlege, Dett Doftath Creuzer, bat mich aber aufmettfam gemacht auf eine Dadricht, welche Die obige Bedauptung auf bas vollfommfie befidtigt. Dett Egspar gafob Reubens in feinen gu Leiben 1815 (in Detab) etschienenen Collectaneis literariis sive conjecturis in Attium, Diomedem, Lucilium, Lydum, Nonium etc. (5. 188.) befchteibt einen Codex palatinus bes Montus Marcellus, welchen Die Leidner Bibliothef in der Verfteigerung ber Bucher des Bondam erwarb. Daß diefe Sand: fdrift noch am 20. Sept. 1622 aus ber Churfütflichen Bibliothet geraubt murbe, beweift folgende eingeschriebene Dottig: "Hic liber MS. Nonii Marcelli in expugnatione urbis Heidelbergae ex Bibliotheca Archi = Palatina direptus fuit a milite quedam, aº 1622 a. d. XX. Sept. a quo illum ego redemi dimi

ridern zufelen. ned nich verftider batte authalten auffin. Die Bennerung nab Unerbrung, die Minderup und Phinderung möhren einehm unfner Lage. bis burch die Bennihungen bet in den Namm das Ansend Hotenund und Hongest Marc mitige angestallten Statifialiers, Honerid von Mertamish, Ortung und Gehonfert zurüstreierer 19.

Gindmehl war ber geifte Theil ber in Spaintberg gefanten linerleifden Schle ber

do forme et quatuer integris panihus. Faction home. Joh. Philippus Pareus, Dav. Mins, m. propr." Und was mochte nun gar an den vollemenenen Engen gefcheben fenn! Meiriaeus de diefer Cober von Banice, von nouver Dand, und in alababetifter Ordnung, wie ein andrer in der Beibner Bibliothet ebenfalls Befinblider und m Ferren im &. sest abgefchute. bener Cober des Ronius, mit welchem er überbaupt fo febr übereinftimmt, baft Derr Reubene ibn für eine Abichrift baben balt. Wahricheinlicher if es vielleicht, daß benbe Danbidriften auf Gines Quelle geffellen find. Bus Garata tonnte diefe Smitterift mad beibelbarg bard bie Bemibunn bes benibmten Bibetiberfebers unb Sobelieggiften Brofefort, Emanuel Emmellius, aufonmen Jenn: beffen Geburttort war befannttich wie Stadt.

<sup>14)</sup> Beiliers Borografte S. 44.

Berftorung gludlich entzogen, und mas ubrig geblieben, mar wichtig genug, um die Lufternbeit bes romifchen Sofes von neuem aufzuregen. 216 nun Bergog Maximilian alles Eigenthum feines ungludlichen Stammvetters fich zueignete: fo brachte ber pabftliche Muncins, Bifchoff Carl Caraffa, bie Berbung um ben trefflichen Beibel: bergifden Bucherschat fur ben Stuhl St. Petri ju febr gelegner Beit an, gerabe ale Maximilian auf bem Churfurftentage ju Regensburg ichon im Begriffe mar, ben pfalgifchen Churbut, ben er gum Theil der Eraftigen Fursprache bes papft. lichen Sofes verbantte, aus ben Sanden bes Raifers Ferdinand II. ju empfangen; er fand alfo, wie leicht ju erwarten, geneigte Aufnahme 12), obwohl, ber Sage gufolge, die Jesuiten

<sup>12)</sup> Bener Churfürstentag warb zwar erft im Januar 1623 wirklich eröffnet, aber schon im Novbr. 1622 hatten sich die dem kaiserlichen Sause anbängenden Fürsten größtentheils versammelt. Caraffa rühmt sich, nach den Feperlichkeiten der Uebertragung der Churwurde an den Derzog Maximilian sich mit der Absendung der kostbaren Seibelbergischen Bibliothef beschäftigt

ju Coln bereits burd einen Abgeertneten bep bem Grafen Liffp um bie Ueberlaffung ber Beie belbergischen Bucher für eine ansehnliche Rauffumme nachgesucht hatten 13), und auch nech Anerbietungen für ben Rauf einzelner Santidrif-

gu baten. "Supradictis caeremoniis peractis, dum Principes Electores variis Imperii negotiis intenderent: ego impetrata a Bavariae Electore Bibliotheca Heidelbergensi, quae et copia librorum et raritate manuscriptorum omnibus aliis in Germania et forsan in Europa bibliothecis antecellebat, Romam transmittendam curavi." Caraffa de Germania sacra restaurata (Colon. 1639. 8.) S. 150.

<sup>13)</sup> So weit mag richtig fenn, was E. Ehr. Mieg in der Borrede zu den Monumentis pietatis et literariis auf einer handschriftlichen Predigt des Daniel Tossanus berichtet. Die folgende Erzählung aber: ", se (Tossanum) suis usurpasse oculis, quomodo is, quem in eum finem miserant (Jesuitae), a Bavaris verberibus exceptus, pedem cum pudora retulerit," steht doch wohl weiter in keinem Zusammenhang mit dem Anerdieten der Collnischen Zesuiten; wenn auch die Schläge auf andrer Urfache von ihrem Abgesordneten richtig in Empfang genommen worden waren.

ten waren gemacht worben 14). Und bamit nicht etwa durch eine andre Wendung des Kriegs Rom um diesen köftlichen Geminn gebracht würde, so eilte Monfignore Allagi, als pabstlicher Commissarius, möglicht schnell nach Heibelberg 15), wo er schon im December des Jahrs 1622 eins traf; und im Anfange des Jahrs 1623 trug eine große Zahl von Maulthieren 16) diese kostbare Beute über die Alven.

<sup>14)</sup> Co folien die Inden ju Franffurt für ihre Spnagoge eine febr fcone Thorab (ben Bentatench) ju erwesben gefucht haben. Wundt Brogr. S. 30.

<sup>15)</sup> Spanbeim a. a. D. Die untergeschobene Infruction läft ibn über München reisen, und biesen Weg mußte er auch wohl unter den obwaltenden Umfanden nehmen.

<sup>16)</sup> Nach einigen über hundert, nach andern sogar sweedundert. S. Denis Sinleitung in die Büchert. a. a. D. "Jamais," sagt Szechiel Spankeim a. a. D. ", mulets poxièrent une plus précieuse charge." Uebrigens wirde uns wohl niemand es glauhen, wenn wir dem Baring (in der Biblioth. diplom. S. 5 bev feiner Clavis dipl.) es nacherzählen wollten, das Allazi jedem dieser Maultbiere vor der Stirn eine filherne Kasel angehängt habe mit der Anschrift: "Pero bibliothecam Palatinam."

Der Beftanb ber im Batican aufbewahrten Pfaltifden Buderfammlung beweift es gang unwiberfprechlich, baf Ber Matius fich ben ber Einfammlung feiner Beute nicht allein auf bie Refte ber Churfurflichen Bibliothet in bet beil. Beiftfirche befdrantte. Zwar mogen bie meiften ber 43z griechischen Sandichriften ber Bibliothoca Palatina in Rom, ber Churfurftlichen Bibliothet angebort baben, wie fich aus ber großen Uebereinstimmung bes jegigen Inventoriums betfelben mit bem Splburgifchen Bergefthniß ergiebt; einige ber Abweichungen bee romifchen Bergeichniffes von bem Splburgifchen taffen fich aber bach nur burch bie Wegnahme von gries difden Sanbidriften aus andern unfrer alten Bibliotheten extlaten, andere bagegen mogen feetich theile burd ben Berluft einiger Banbfdriften in jenen fdredenvollen Sagen, theils burd bie erft nach Abfaffung bes Splbur: gefden Catalogs gefdobene fpatere Erwerbung einiger Codices entftanden feyn 17). Denn eine

<sup>17)</sup> B. B. dor fchone Cober ber Unthologie ficht nicht in dem Golburgischen Bergeichnisse. (G. oben G. 127 Ann. 35. Bgl. das Bergeichnis.)

bedeutende Bahl von griechlichen Sanbichriften war schwerlich in den Universitäts Bibliotheten. Eben so mogen die Beidelbergischen morgenlandischen und deutschen Sandschriften, welche sich bie Vaticanische Bibliothet zueignete, der Churstürstlichen Bucherey, auch nur mit wenigen Aust-nahmen, angehört haben. Dagegen ist offenbar ein sehr beträchtlicher Rheil ber nach Rom gestrachten 1956 lateinischen Manuscripte aus unsern Universitäts Bibliotheten genommen worden. Die vielen Scholastifer, welche gewiß nicht, wenigsstens nicht in so großer Bahl, erst im sechszehn:

Er hatte urfprünglich die Bahl 213. Die mittlere' Biffer ift fpater ausgelofcht morben; und eben fo menig der Cober Nro. 415, mofür ben Gpl= burg unter Dieser Rummer fiebt: Ex Athenaei Dipnosophiston libro XIII. fol. X. in fol. Die Rummern ber übrigen ihrs jurudgegebenen griechischen Sandichriften fimmen gang mit ben Solburgifchen überein. Woraus erbellt, bag man ju Rom bie alten Rummern ber Bibliotheca Palatina, fo viel möglich, bepbehielt, und bie nicht numerirten ober aus andern Beibelbergifchen Bibliothefen genommenen Bucher in die Stellen von folchen einfchob, welche entweder verloren gegangen waren oder ju unbedeutend ichfenen, um mit einer eignen Dummer bezeichnet ju fenn.

ten Jahrhunderte ven ben Churfurften Philipp bem Aufrichtigen und Otto Beinrich, ober Berrn Ulrich Rugger erworben murben, bie Berte bes Beinrich von Beffen, von welchen gwen Cobices ·(Nro. 454. und 729.) uns jurudgegeben were ben finb, fo wie bie Schriften anbrer Lehrer unfrer Universitat, bie atabemifden Unnalen (Nro. 1854.) und bie Cammlung von Beibels bergifden Gebichten (Nro. 1912.), welche bente ebenfalls nach Beibelberg gurudactebrt finb, mas ren ohne Zweifel ebemale in einer ber Bibliotheten ber Universitat ; bochftmabricheinlich mar auch ber nech ju Rom befindliche Cober ber Briefe bes Petrus be Bineis bas Eremplar, welches unfre Univerfitat burd bas Bermachtniß bes Marfilius von Ingben (f. oben G. 40.) erwarb. in ber feinen Bibliothet bes Sapiengcollegiums geffel die uns ebenfalls von Dius VII. jurud. gegebene Sammlung von lateinischen Bebichten ber Boglinge biefer Unftalt bem gelehrten Griechen fo mobl, bag er fie in eine feiner Riften einpaden ließ 18). Ueberhaupt (cheint Matins von Sand.

<sup>48)</sup> Unter unfern lateinischen noch ju Rom befinbli-Ger Danbichriften, beren Bergeichniß ich aemein-



feriften an fich genemmen zu haben, mas er vorfand, und die wenigen Manufcripte, welche in Beidetberg blieben, wurden mahricheinlich nur bedurch gerettet, daß Me entweder auswärts verfandt waran, oder in unfrer Stadt fich in den Sanben von Privatpersonen befunden, welche sie zu

Schaftlich mit bem Ronigl. Preuß. Deren gebelmen Legationerath, Baron ven Rambobr, in ber Baticana durchaina, mogen folgende bie wichtigften, wenigftens von allgemeinftem Intereffe fenn: Anastasii Biblioth, historia ecclesiastica Nr. 826; ejusd. de vitis Poptificum fragmentum Nro. 1811; Gaufridi Monmuthensis historia Britonum Nr. 956; Galfridi Arthuri Chronicon Britanniae Nr. 962: Catulli carmina menmal Nro. 910 und 1652; Suetonius Nro. 896; Tibullus Nro. 910; Persius menmal Nro. 1699 und 1707; Juvezelis in Nro. 1659; Propertius menmal Nro. 910 und 1652; vom Salluft feche Dandschriften; Hofatii Poetica Nro. 1707; Lucanus Nro. 1618; Statii Achilleis Nro. 471; ejusd. Thebais Nro. 1747; Macrobius menmal Nro. 274 und 1341; Quinctilianus Nro. 1555; T. Livius Nro. 872 - 880; Julii Cae. saris commentarii Nr. 88t, ejuad. de ballo Gallico Nro. 1386, ejusd. et M. Antonii divisio totins orbis, Nro. 1357; von Ekero: Cato major, de natura Deorum, de amiverbergen mußten. Er war in hinficht ber Sandschriften so angftlich, bag er seibest bie gamme erheblichen Privatpapiere bes aus Beibelberg gefinchteten Bibliothekars Janus Gruterus, welche bessen Schreiber, um sie von der Plunderung, wodurch die übrige kostbare Buchersammlung seines Herrn zum Theil vernichtet wurde, zu retten, in die Churfürstliche Bibliothek gebracht hatte, herauszugeben sich weigerte, als ihn des Gruterus Eidam, Oswald Smend, auf das bringendste darum ersuchte, aus dem Grunde, weil er den Auftrag habe, keine handschriften zurückzulassen 19).

citia et paradoxe, Rhetorica, de somno Scipionis, de officiis (premal), epistolae (brev Codices), orațio pro M. Marcello, oraționes in Catilinam, de oratore, opera aliqua; Theutonici ordinis privilegia; eine Danbichtift, verschiebene Berschläge jum Areujuge wider die Ungläubigen enthaltend, aus dem 15. Rabrhundert.

<sup>19)</sup> Kenatom in Panegyrico Gruteri p. 265.
Bayle Dict. v. Janus Grutomus. Inm. F.
Diefe Erzählung wird bestätigt dunch die und gurückgegebenen Fascifel Nro. 834 und 841,
welche eine Phenge von Privatpanierus des Sa-

Mit ben gebruckten Buchern verfuhr Leo Amius offenbar viel weniger angstlich. Denn ausser einem sehr schönen Exemplar auf Pergament der Ausgabe bes Theuerbanks vom Jahre 1517, und den von herrn Staatsrath Uhben im Morgenblatt sehr grundlich und lehrreich beschriebenen beidern, ber Apokalppse in holzbruck, wovon ein andres Exemplar zu uns zuruck gekehrt

nus Bruterus und Beinrich Smetius enthalten; faft alle beziehen fich auf Ramilienangelegenbeiten, jum Theil auf fleine baufliche Ge-Schäfte. In fo fern ift es alfo wieder gang richtig, wenn in ber erdichteten Infiruction Leo Allatius ben Auftrag erhalt: ", Quod ad Mss. dictae Bibliothecae attinet, id operam dabit R. T. D. ut singula conquirat." Hebrigens mar es gang ber Ordnung gemäß, baß Leo Allatins, wie Benator a. a. D. ergablt, ben Gibam bes Gruterus, ale biefer von ibm bie Burudabe ber gebrudten Berfe feines Schwiegervaters begehrte, an ben Grafen Tilly wies, und es mar nun wohl nicht die Schuld bes gelehrten Briechen, baf biefe Burudgabe nicht erfolgte; gewiß nabm er meniaftens nicht viele von den gebrudten Büchern biefer Biblittbef, welche dem Gruterus 12000 Thaler getoftet baben foll (Baple a. a. D.), mit fich, wie aus der Bolge unfret Ergablung fich ergiebt. ift (Cod. germ. Nro. 34.), und bem Gesichte Tunbals (1476. fol.), ift nicht fehr vieles von bedeuzendem Werth unter ben gebruckten Buchern ber
mach Rom gebrachten pfalzischen Libliothek 20). Da
bie meisten detselben in Deutschland gedruckte Bucher sind und auf beutsche Angelegenheiten sich bes
ziehen: so scheint es fast, als habe Allatius seine
Auswahl vornehmlich auf die in Deutschland erschienenen Bucher gerichtet, weil diese in Italien am
seltensten waren. Denn es läßt sich boch nicht vers
muthen, daß die Berstörung die gedruckten Rücher
mehr als die Sandschriften, und unter ben gedruckten Buchern gerade die in Italien ober Frankreich
gedruckten mehr als die in Deutschland erschienenen betroffen haben sollte.

Die Pfalzische Bibliothet bilbete feit biefer Beit einen ber wichtigsten Theile bes Baticanis ichen Bucherschaftes, und namentlich bie pfalzis ichen alten mit Gemalben gezierten Codices von ben Werken bes Wirgil und Terenz gehörten zu ben Prachtstuden, womit ichaulustige Frembe ergöst wurben, außer vielen sehr alten Sands

<sup>20)</sup> C. Morgenbl. Monat Jun. 1816. C. 527, 539. 540.

fctiften, welche bie Gelehrten und Renner angogen. Der Babft Urban VIII. , welcher überhaupt die Ausschmudung ber Affricanischen Bucherfale fic febr angelegen fenn ließ, pergierte mit großen Raften ben Raum, in welchem bie Beibelbergifche Beute aufgefiellt murbe: namlich ben erften ber Balb, welche von bem geofen Geutphaal jur linken:Geite musgeben, wo ben Schrauben ber uffligifden Biblis: thet gemenuber an ber rechten Spite bie fraterbin von bem Pabit Mepanber VII. im Jahre 1658 erwerbene Bibliothet von Urbino anfhemabet wieb. Blad ber etwas rubmftichtigen aber allgemeinen Gitte in Rom, an und in allen offentlichen Bes bauben ober offentlichen Unftalten burch Infchriften bie Pabfte ju verherrlichen, welche beren Branber, Cobauer, Bieberheufteller aber Be: fchuger waren, orbielt bie liefe Seite biefes Snatt, un welcher bie Pfalgifche Bibliothet aufgeftellt worb, folgende Infibrift auf einer Marmertofel: Urbamus VIII. Pont. Max. complete Palacinas bibliothecae Volumina, nobiles Meidelberginae victorine manubins, Gregorio XV. et Apostolicae sedi a Maximil. Bavariae Duce donata. Romam adduzit, opportunis armariis in Va-

ticano conclusit: locum rudem antea atque informem in hanc speciem redegit et perspicuo specularium nitore exornavit An. Dom. MDCXXIV 21). Die Pfälgifche Bibliothet fülle in biefem Saale, vor ber Burudgabe ber bentichen Manuscripte an unfre Univerfitat, 30 etwas beint verzierte Schrante, welche, wie alle Bucherichrante ber Baticanifchen Bibliothet, Afeiberfcbranfen gleichen. Much murbe in viele ber Pfalgifthen Sanb. fchriften eine in Rupfer geftochene Stiquette (nach Beben Pfatten, einer fleinern für bie Quartbanbe und einer größern für bie Folianten) eingeflebt, welche mit bem baveriden Barven verfeben ift wat ber befannten Infdrift: Cam de Bibliotheca, quam Heidelberga copta, Spolium frcit et P. M. Gregorio XV. trophacum misit Maximilianus Vtriusque Bavariae Dux etc. S. R. 1. Archidapifer et Princeps Elector. Unter dem Bappen fteht die Jahrahl: Anno Christi MDGXXIII,22).

<sup>21)</sup> Taja Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano (in Roma 1750. 8.) 8. 468.

<sup>22)</sup> Wir laffen es übrigens babin gefiellt fenn, ob ber ben Deibelbergifden Bachen in ber Bati-

Urban VIII. nahm fich überhaupt biefer von feit nem Borfahren gemachten Erwerbung mit Effet und Rrengebigkeit an; viele pfalgifche Sandidriften erhielten neue geschmachvolle Ginbanbe, meiftens in grungefarbtem Dergament; und bag biefes unter feiner Regierung gefchehen, murbe fehr forgfaltig ber Nachwelt verkundigt burch bas auf biefen Banden in Gold abgebrudte Kamilienmappen bes Dabftes, bas Bappen ber Familie Barbarini (brey Bienen). Bie allei offentlichen Unftalten in Rom und insbesondere auch die Baticanische Bibliothet mit einer eben fo gewiffenhaften Gorgfalt als eblen Liberalitat gepflegt merben, alfo find auch bie Pfalgischen Sandidriften febr forgfaltig bes mahrt und aufferft wohl erhalten worben, mas für bie Cuftoben ber Baticanifden Bibliothet ben

canischen Bibliothet angewiesene Plat anfangs mit der Inschrift verseben war: "Libri hereticorum Palatinorum," wie Baring (Clav. dipl. S. 5) dem alten Schrader nacherzählt. Ezechtel Spanheim sagt in seinen im 3. 1645 gedruckten Mémoires sur la mort et la vie de l'Electrice Louise Juliane (S. 262) bloß, die Palatinische Bibliothet sen zu Kom gewessen: "marquée d'un écriteau heretique de Bibliotheque Palatine."

ber febr geringen Benugung ber ibnen anvertrau. ten Ochate, beren Gebrauch obnebit nicht auffer ber Bibliothet gestattet wird, allerbings viel weniger fdwierig ift, als fur die Borfteber anderer ftarter gebrauchten Buchersammlungen; felbft von ben beutiden Banbidriften ift eine große Babl erft unter ber Regierung bes Pabftes Pius VI. mit neuen Einbanden verfeben worden, wie bas auf . mehrern biefer Banbe in Gold abgebruckte Bans pen ber Familie Braschi mit ber pabftlichen Krone Much fur bie Bergeichnung ber Sanbzeiat. fcriften ift nicht gang ichlecht geforgt worben. Bon ben griechischen Manuscripten verfaßte ein Landsmann bes Leo Allatius, mit Mamen Ignatius, Inhaltsanzeigen, welche in bie Cobices eins gelegt murben, wie es fcheint, nicht lange nach ihrer Untunft in Rom; von ben morgenlandischen nahmen die beyden Uffemani (Stephan Evodius und Joseph Simon ) ein Vergeichniß in ihren allgemeinen Catalog ber Baticanifden Bibliothet auf; und mit febr vielem Fleife und großer Musführlichkeit, wenn auch nicht mit burchgangiger Benauigkeit, murben bie beutiden banbidriftli. den Buder unter ber Regierung bes Dabftes

Clemens XI. (von 1700 — 1721) von einem Deutschen, Dievonymus Schimmelpfennig, ver. zeichnet 23).

<sup>23)</sup> In der Inhaltsanzeige bes uns jurudgegebenen griechischen Coder Nro. 356. bat fich bet Berfaffer ber in ben griechischen Sanbidriften - befindlichen Regifter genannt: "Multa sunt permixta identidem de diversis rebus, improbum laborem suscepi vertendi folia singula ego Ignatius de Porty Chius." Esint Angaben find meiftens vollftandiger als die Splburgifden. Den Schimmelpfennigfchen Catalog fcheint man in Rom chemals febr gebeim gehalten ju baben. herr Friedrich Abelung fonnte nur beimlich fich bie Ginficht eines febr feblerbaften Bergeichniffes (Rachrichten von altbeutschen Geb. zc. 6. 12, 19 fola.) verfchafs fen, welches ohne Zweifel baffelbe ift, welches herr Staatbrath Ubben (Morgenbl. May 1816 6. 819) alfo befchreibt: "Es befiebt in einem großen Quarthande, in wolchem auf den eingelnen Blattern Bettelchen mit ben ins Lateimifche, mitunter auch unrichtig, überfesten Diteln ber Bucher aufgeflebt, und diefe nach dem Format aufgezeichnet feben." Bon bem beffern Schimmelpfennigiden Catalog lief Dert Baron von Rambobe eine Abschrift nehmen welche in ber Koniglichen Bibliothef zu Berlin aufbemabrt wird; auch Berr Ritter von Bebgeltern ließ ibn für den Deftreichischen Dof abicheriben.

Befannt ift es übrigens, baf Leo Allatius nicht lange nach ber Aufunft ber Beibelbergifden Bibliothet in Rom ber Beruntreuung vielet Pfalgifden Bucher und bes Bertaufes berfelben um Spottgelb an verfcbiebene Carbinale angellagt wurde, bag befonbers ber bittere Scieppius biefe Unflage recht ruchtbar ju machen fic benichte, und fogar von ber Bestrafung des gelehrten Mannes mit bem Tote am Galgen bie Rebe war, bağ er aber von biefer Untlage auf bas fieghaftefte. fich reinigte, alfo, bag ibm fpaterbin (im Jahr 1661) felbft bie ehrenvolle Stelle bes erften Cuftes ber Baticanifden Bibliothef anvertraut murbe, in beren Befit er bis ju feinem Sobe (am 19. 3an. 1669 im Baften Jahre feines Mlters) blieb 24). Ob übrigens bie Bebauptung gegrundet fen, baß gleichwohl verfchiebene ebemals pfalgifche Cobices in ber mehrere taufenb Banbe von Manuscripten enthaltenben Barbermifden Bibliothet ju Rem, welcher Magi viele Jahre

<sup>24)</sup> S. Baylo Dict., Bochert Gelehrtenleg. und bie Ports. von &. C. Abelung v. Allatius, Baring. Riblioth. diplom. in ej. Clave diptom. p. 5.

als Bibliothekar varstand 25), sich befinden, barüber können wir so wenig entscheiden, als über die Wahrheit der Erzählung, daß herzog Marimilian von Baiern einen beträchtlichen Theil ber Pfälzischen Bücher nach Munchen bringen ließ. Wundt erhielt wenigstens von dem Baperschen Wibliothekar von Oeffele die Nachricht, daß in der ihm anvertrauten Bibliothek ein Exemplar der Chronik des Abtes Tritheim, von dem Verfasser eigenhändig geschrieben, welches bis zum I. 1622 in heidelberg gewesen, sich befinde 26).

<sup>25)</sup> Es ift nicht unmöglich, daß die (vielleicht von Leone Allagi oder wenigstens auf feine Beranlassung gemachten) Abschriften einiger in der Baticana befindlichen pfälzischen Bücher, welche in der Bibliotheca Barberini aufbewahrt werden, diese Meinung unterhalten haben; es findet sich unter andern in dieser schönen und reichen Büchersammlung auch ein Apographum der Anthologie.

<sup>26)</sup> Progr. S 24. 25. Sechiel Spanbeim fagt übrigens ausbrudlich: "De sorte que ceste Bibliotheque fut divisée, au mois de Decembre de l'an 1622, et chariée en partie à Rome, en partie à München." Detelbe versichett aber auch, daß ter Cardinal Ludovis einen beträchtlichen Theil der Peidel-

Also war nicht nur Geibelberg, sondern gung Beutschland einer seiner schönften Zierden beraubt; und wer stimmte damals wehl nicht ein in die Seufzer des bereits oben ermahnten Predigers zu Strafburg, Doctor Iohannes Schmid, wos mit dieser im Jahr 1640 biesen Verlust ber klagte: "Die Mutter aller Libliotheken, nicht nur in Leutschland, sondern auch in vielen and benn Landen und Königreichen, so zu Seidelberg im obern Theil der Kirchen zum heil. Geist ger standen, ist theils geraubt, theils sonst verberbt worden, ein Schaß, der nicht mehr zu schäßen; ein Schaß, welchen das Römische Reich nicht

bergischen Bibliothet von bem Derzoge Magimillan jum Geschenke erbalten habe. Memoiares sur la mort et la vie de l'electrice
Louise Juliane S. 262. Dagegen erzählt der
Bischoff Caraffa, der freplich nur sehr kurz der
heidelbergischen Bibliothek erwähnt, nichts von
einer solchen Theilung. Warum nahm aber
Magimilian die beutschen Haudschriften, deren
viele unmittelbar das Pfälzische Daus betreffen,
nicht lieber an sich, als das oben erwähnte Autographum des Abtes Tritheim? Vielleicht aus
haß und Widerwillen gegen die keherischen
Stammvettern.

mehr zuwegen bringen wird. Allein die Manuscripta oder geschriebene Bacher hat man in die achtzig tausend Cronen werth gedchtet. Summa fie hat mit Recht ben Namen geführt: Optimus Germaniae literatae Thesaurua!

Bas haben aber unfre ehrmaligen Shate, welche in Beibeteg so viele nutliche Bestrebunt gen anregten und unterftutten, seitbem fie in ben bunten Schrönken ber glanzenden Baticanis schen Bucheren verschlossen find, ben Biffenschaften und ber Gelehrsamkeit genutt? Seit Leo Matius haben von ben Pfdzischen griechischen Sandschriften keine romische Gelehrte, wenige beutsche und französische, öffentlichen Gebrauch gemacht, und auch die übrigen Schate ber Beisbelbergischen Bibliothek bienten zu Rom meistentheils entweder nur zum Prunk ober lagen in Bergessenheit und Berborgenheit.

## Adtes Rapite I.

Wiederberfiellung einer Universitäts , Bibliothet in Deidelberg unter bem Churfürffen Carl Ludwig. Berfuch jur Biedererlangung der Bibliotheca Palatina aus Rom. Gängliche Berflörung der Refie ber alten Deidelbergischen Bibliothet im Bahr 1693.

Der geistvolle Churfurst Carl Lubwig, welcher im Jahre 1652, vermöge bes weltphälischen Friedensschusses und ber langwierigen Restitutionst handlungen, endlich in ben Bests ber ausgeraubten Pfalz tam, stand an hochherzigem Gifer für bie Belebung wissenschaftlicher Regsamkeit keinem seiner ebeln Vorfahren nach. Unter ben vielen und muhsamen Sorgen für die Heilung ber Bunden, welche im drepsigsährigen Kriege dem mit ganz besonderer Harte gepeinigten Lande gesichlagen worden, gedachte er der Wiederherstellung

ber größtentheils vernichteten Bibliothef. Bon ben berrlichen Schapen ber Churfarftlichen Budersammlung waren aus unbefannten Urfachen in Beibelberg jurudgeblieben : bie lateinifche Les bensbeschreibung Friedrichs II. von beffen Rathe Subert Thomas Leobius (annalium de vita et rebus gestis Frid. II. libri XIV.), welche von Markard Freber vielfach in feinen Ochriften war benutt worden, und icon zwen Jahre nach jenen ungludlichen Geptembertagen ju grant. furt (1624. 4.) berausgegeben wurde, und amen arabifche Manuscripte, bie von Erpenius jum Theil herausgegebene Chrenit bes Elmacin und ein medicinisches Buch bes Bagali; auffer Diefen einige gebruckte Bucher, auf beren Ginbanben ber Name bes Churfurften Otto Beinrich ftand 1). Ben ber alten Universitats : Bibliothek mar bagegen eine nicht gang unbetrachtliche Bahl

<sup>1)</sup> J. H. Hottingeri Bibliothecarius quadripartitus (Tiguri 1664. 4.) S. 23. "Pauci quidem relicti sunt Heidelbergae Codices impressi, Ottonis nomine notati: ex Mss. Arabicis duo, quod sciam, in Reformatorum supersunt manibus, Elmacini hi-

von Banben guruckgelassen; auch mehrere Sande schriften, befonders lateinische, waren erhalten worden, unter andern die Acten der Basler Kirchen. versammlung, von dem ehemaligen Lehrer unstrer Universität und ihrem Deputirten auf diesem Concilium, Gerhard Brant, mit einigen seinex Schriften, Predigten, Reden und Briefen, wels de damit in Einem Bande vereinigt waren, der Universität geschenkt; von welchem Coder Joshann Beinrich Hottinger aus Burch, dashals Professor der Theologie zu Beidelberg, in seiner im Jahr 1656 auf unstrer Universität gehaltenen Säcular. Rede über die Biederherstellung des Sapienzcollegiums aussührliche Nachricht gegeben hat 2). Diese Reste ließ Carl Ludwig wieder

storia Saracenica et Gazalius Medicus. Evielleicht mar die Cbronif des Elmacin dadurch gerettet worden, daß sie in dem schrecklichen Bahre 1622 sich noch in den handen des Erpenius befand. S. oben S. 164. Ueber das Werf des Leodius s. die bittere Borrede vor der gedachten Ausgabe.

<sup>2)</sup> Collegium Sapientiae festitutum, Heidelb. 1656. S. 57 folgb. Einige andre, bie Airchen- versammlungen von Pifa, Confang und Bafel

forgfaltig fommeln, und aus biefen 3) in Berbinbung mit ben Buchern ber befannten pfafie

betreffende Schriften, welche banbschriftlich in der wiederhergestellten Universitäts Bibliothek sich noch befanden, erwähnt die Borrede zu den Monumentis piesatis et literariis, 3. B. Briefe des Conrad von Gelnhausen an den römischen König Wenzel und den König Carl VI. den Krantreich, eine Abhandlung des Bohannes de Liquians aus Maitand über die Kinchenspaltung (vielleicht das oben S. 19 und 38 erwähnte Buch) und eine Ermahnung zur Berfammlung eines allgemeinen Conciliums in französischen Bersen; auch war noch eine deutsche Lebensbeschreibung des Kaisers Sigismund, (viahrscheinlich die von Berhard von Windes) gerettet worden.

3) In dem gedrucken Patent vom 1. Sept. 1652, wodurch Carl Ludwig die feverliche Wiederberstellung der Universität auf den 1. November des gedachten Jahrs verkündigt, und wovon ein untersiegeltes Exemplar in der innern Seite des Einbandes eines Buchs, welches die Universitäts-Acten von den Jahren 1652—1656 enthält, eingeflebt ist, beist es: "Und seind dahero entschlossen. . . demselben (dem Nector der Universität) . . . die scoptra, claves, sigilla und andere insignia, beneben dem Archivo Academico und was von der Bibliotheca Academica noch sibrig blieben, einzu-händigen."

fchen Gefchichtsforscher David Pareus und Mars farb Freber, welche beren Erben der Universität überließen, eine nicht unbeträchtliche Bibliothek bilben, auf deren Bermehrung der eble Churfurft bis jum Ende seines Lebens unablaffig, mit mahr- haft fürftlicher Frengebigfeit, bebacht war 4).

<sup>4)</sup> Hottinger Biblioth. quadr. a. a. D. Die Rreberiche Bibliothet ward von ben Bofchifchen Erben ber Univerfitat für bunbert Gulben überlaffen. Diefer Rauf marb aber in Unfpruch genommen. Denn am 30. Bun. 4656 fiberfanbte das Churpfalgifche Dofgericht ber Univerfitat ein Memoriale bes Anwalds ber Der-Deftanischen Wittib , Andreas Freber , Diefen Rauf betreffend, jum Begenbericht. Worauf ber Senat am 2. Bul. 1656 befchloff: "Beils Die Univerfitet das lobl. Doffgericht nicht, fonbern Stre Churf. Dol. immediate für ihren Patronum punt Judicem competentem ettenne, all remittire Sie biefe Schrifft, bierauff m'respondiren oder bafelbft mit angemaßten Clagendes Unwaldtt fich einzulaffen, fich nicht fouldig ertennenbe." Cbenbafelbft wird ber Bibliothet bes Pareus, obne ibret Erwerbung beffimmt ju erwahnen, nur gebacht, ats. (S. 462) berichtet wird, bag Doctor Raus dem Senat am 1. Cept. 1655 bie Rechnung über bie Berlaffenfchaft bes Barens vergelegt babe. Laben befand fich benn auch ein Cata-

Diefe erneuerte akabemifche Bibliothek murbe wieberum in bem alten obern Bucherfaale bes Prytaneums aufgestellt 5).

Sehr ernstlich versuchte es Carl Aubwig mehrere Male, von bem pabklichen Sofe bie Buruckgabe ber im brepfigjahrigen Kriege ber Pfalz geraubten Bibliothek zu erlangen. Er santte sogar beshalb im Jahr 1663 ben bes rühmten Ezechiel Spanheim, welcher damals an seinem Sofe lebte und schon mehr als Sinmal als Vertheibiger bes pfalzischen Churhauses gegen Beeintrachtigungen und Gewaltthätigkeiten aufgetreten war, nach Nom, aber alle Grünte,

logus et Inventarium Bibliothecae Pareanae. Uebrigens am 7. Kan. 1654 zeigte Dr. von Leunenschloß (wahrscheinlich damals Bibliothefar) in der Senatsstung an, er werde am andern Tage durch einen Unschlag die Studenten benachrichtigen, daß die Bibliothef fünftig am Mittwoch und Sonnabend gesöffnet und den Gesehen gemäß Bischer daraus verliehen werden sollten (Ibid. S. 194); und am 7. May 1656 beschlossen die Senatoren' einen Catalog und ein Inventarium der Bibliothef zu versertigen und deswegen alle Woche zweimal zusammen zu treten (Ib. S. 523).

<sup>5)</sup> Fr., Luca Gurop. Deliton, C. 364.

womit ber gelehrte Abgeordnete feine Forder rungen und Anspruche unterstützte, fanden bep bem Pabste Alexander VII. und seinen Rathen keinen Eingang; und nur mit Mabe bewilligte ber pabskliche Hof die Zuruckgabe bes von bes Churfürsten Großvater, Friedrich IV., eigenhändig geschriedenen Tagebuchs vom 9. Jan. 1596 bis jum 26. Jan. 1599, wovon in der Vaticana die Abschrift (Nro. 631.) jurucktehalten wurde, welche mit den übrigen deutschen Handschriften jest nach Beibelberg juruck gekommen ist 6). Gleich, wehl brachte diese Reise den Wissenschaften einen herrlichen Gewinn; den Gedanken zu seinem gelehrten Werke de usu et praestantia numisma-

<sup>6)</sup> Baring clavis diplom. (bibl. diplom.) S. S. Es ist aussallend, das dem Chursursten Carl Ludwig gerade diese Pandschrift so sehr am Persen lag. Aber die Erklärung davon giebt Baring: "Multis tamen precidus (Elector) id effecit, ut unicum tantum MStum libram, in quo avus ejus domestica et concertationes, quas cum conjuge habuerat, propria manu scripserat, impetraret. "Friedrich IV. erzählt nun mar in ienem Lagebuche nichts von Zänkerenen mit seiner Semablin, im Gegentheil nun davon, wie er se

..... Inegabe beffelben geschrieben und ge-

ind co war febr glücklich, baß seine Reise beite genn, bann beite Educe Swedes verfehlte. Denn, vonn beite Educe dumils nach heibelberg zu magereder varen im wurden sie ohne Zweisel beitelberg bei KIV. beitelberg bes KIV. beitelberg bes KIV.

" ... Justin Romae eissem mis sexemium.

matus 10 celius simul et itas primas pretus livius libri." Berrede pr der Andribenmet Castinnigade mu tofi.

mohl, als bie van Carl Lubmig mieberhergestellte Universitats - Bibliothet 8).

8) "Potuisset tamen, ut id obiter fiic innuam, damnum illud (nehmlich der Berluft von Acten der Confianzer Kirchenversammlung, welche mit der Deidelbergischen Bibliothel nach Rom gebracht waren) quodammodo compensari, si tn noussimo ferali bello Academiae Heischergensis bibliotheca salva et illaesu mansisset." L. Chr. Mieg Bourde zu den Manumentis pietatis et literariis (Francost, ad M. 1702, A.),

## Anhang.

## I.

## Bu Seite 9. 66 - 70.

Dis einen Bentrag zur Erleichterung einer anschäulichen Kenntniß ber Methodit bes alten akademischen Unterrichts, geben wir hier zwen Berordnungen ber Artisten Bacultat zu Beidelberg über die Preise, welche für die verschiebes nen Lehrstunden und akademischen Uebungen von den Studirenden zu entrichten waren. Bir lernen auch daraus die Bücher kennen, welche im funfzehnten Jahrhunderte vornehmlich zu Beis delberg gesucht und geschätzt und alfo auch am öftersten abgeschrieben wurden. Es sindet sich die altere Verordnung in dem ersten Bande ber Acten der philosoph. Facultat, die spätere in dem Statuten diese Collegiums vom J. 1443.

1. Aus den Acten ber philosophischen Facultat (fol. 231 b).

Seguitur quantum pro Collecta de singulis libris comuniter in Artibus legi consuetis et eciam exercitiis liceat recipere.

Insuper ipsa facultas arcium volens ut pia mater providere, ne scolares in ea studentes, in collectis tam pro lectionibus quam exercitijs dicte facultatis grauari possint, praeter iuris ordinem et rationem, statuit, voluit et ordinauit, quod de Summulis petri hyspani darentur tres grossi antiqui vel corum valor. Item quod de textibus suppositionum, Amplificationum et Appellacionum dentur duo grossi antiqui. De consequencijs duo grossi. De obligatorijs 1 grossus cum medio. De insolubilibus ij grossi. Item de veteri arte tres grossi antiqui. de libris priorum tantum. de libris posteriorum ij grossi. De libris Elencorum tantum. De libris Topicorum duo grossi antiqui cum medio. Item de libris phisicorum octo grossi. De mechanica tantum. Et de libris Ethicorum tantum. Item de libris de celo et mundo tres grossi. de libris de generatione et corruptione duo grossi. de libris Metheororum quatuor grossi. libris de anima tres grossi. de paruis naturalibus legi consuetis: scilicet de sensu et sensato, de memoria et reminiscentia, de sompno et vigilia, de longitudine et brevitate vite, tres grossi antiqui. Item de libris polliticorum quatuor grossi. de y(ve)conomica Vnus grossus. Item de perspectiva duo grossi. De quatuor libris Euclidis tantum. De tractatu spere (sphaerae) materialis vnus grossus cum medio. De Algorismo vnus grossus. De computo Cyromenticali tantum. de theorica planetarum vnus grossus cum medio. (In margine: » Item de bona fortuna vnus grossus; de proportionibus. tantum.«) Item de donato vnus grossus. et de secunda parte Alexandri tantum. Item

voluit et ordinauit ypsa facultas, quod proexercicijs, si diligenter fiant, puta per duas horas vel ad minus per horam eum media, dentur ad vnum annum completum tres floreni Renenses vel corum valor, et ad modium annum vnus florenus cum medio, et sic de alijs Juxta rata temporis.

> 2. Aus dem alten Statutenbuch der Artiffen-Facultat (fol. 29 b und 30 a).

Scquuntur statuta de Collectis librorum, qui formales sunt et in scolis audiendi, juxta formas statutorum desuper confectorum.

Insuper quid et quantum Pro Collectis de singulis libris communiter inartibus legi consuctis liceat recipere. Ipsa artium faoultas volens (vt pia mater) pronidere, ne scolares In ea studentes grauari possint, preter Juris ordinem et rationem : Statuit, voluit, et ordinauit, Quod de Consequencijs darentur duo solidi denariorum. De Veteri arte, Tres. De libris priorum, tantum. De libris quatuor Thopicorum duo solidi denariorum cum medio. De libris Elencorum duo solidi denariorum. De libris Posteriorum tantum. De obligatorijs vaus solidus denariorum cum medio. De Insolubilibus duo solidi denariorum. De libris Phisicorum Geto solidi denariorum. De metaphisica vero et libris Ethicorum tantum. De libris de Generacione et corruptione Quatuor solidi denariorum. De libris Parvorum naturalium legi consuetis, quatuor solidi denariorum. De Tractatu Sp(h)ere materialis vnus solidus denariorum cum medio. De libris quatuor Euclidis, quatuor solidi denariorum. De libris de Anima, Quinque solidi denariorum. De libris de Celo et mundo, Quatuor solidi denariorum. De libris metheororum, Tantum.

Scquitur Pastus librorum, quos non oportet scolares formaliter In Scolis Ratione alicujus gradus Audivisse.

Item de paruis logicalibus Marsilij, due solidi denariorum. De libris Polliticorum, Quatuor solidi denariorum. De Summnlis Petri hyspani, Tres solidi denariorum. De yconomica, Vnus solidus denariorum. De perspectius, Duo solidi denariorum. De Algorisimo, Vnus solidus denariorum. De bona fortuna, Tantum. De proportionibus, Tantum. De prima parte Allexandri, Tantum. De Secunda parte Allexandri, Vnus solidus denariorum. De Donato, vnus solidus denariorum cum medio. De Theorica planetarum, Tantum. Item Quod Singuli de Scolaribus et Baccalaurijs in tercia lectione (vt ab antiquo fuit consuctum) ad pastum teneantur Integrum libri totalis.

<sup>9)</sup> Das Wort parus, welches fiberhaupt in ter lateinischen Sprache bes Mittelattert in gar vielfacher Bedeutung gebraucht wird, zeigt bier offenbar nichts anders un, all was collectae in dem ersten übidmitt debentet, nehmügi den Preis der Lehrstunen; und dieser leite Sah icheint mir den Sinn zu baben, daß, wer ein Solleglum bis zur duiten Boriefung besicht hat, ob er hernach wegbieldt, gleichwohl den gauzen Preis bezahlen ist oben. 60, als ob er dus Collegium während seiner ganzen Dauer des fücht bätte.

## Bu. Geite .172.;

Mus der Reformation des Pfalggrafen Bobann ; Cafimir vom gahr 1590.

Bon der Bniverfitet Bibliothecen oder Liberegen.

Nach das nottigst undt fürnembst instrument pnbt werdzeug beren, fo fich auf bie studia ber frepen funft, vnot mas berfeiben anhengig bes geben, die scriptores undt berfelben bucher, Ufs ohne bie meder bie funft undt rechte lebr erhalten noch erlangt vnbt gelernet mag werben. aber nicht in eines ieben vermogen eine eigene hibliothec ober Liberen fur fich felber ju jeugen ober ju bestellen. Go will fonderlichen vonotben fein , bag auff einer offenen gemeinen Soulen , auch eine offene, gemeine bibliothec angeschickt undt erhalten werbe, barinnen bie Jenigen, fo etwas mangel an buchern haben, fich erkundigen ondt befuchen, undt burch gemeine hilff ibr eigen mangel undt nodturfft in ihren furgenemmenen studijs undt fünften erfegen undt enben mogen.

Dieweill ban, wie wie bericht, nach geler genheit disorts ein zimliche anzahl guter bucher, sonderlich aber in Jure, auch ein bequeme woht gelegene städt vndt behausung zu solcher bibliothecen, welche allen Faculteten hinfürter ger mein sein soll, albie in vnjer Schulen, von alstereher verordtnet, also das man nunmehr ohne sonderliche muhe, vndt mit geringem Coffen obs genante bibliothec oder Liberey, von Jahr zu Jahr mehren, vndt endtlich in einen vollkommenen standt, vndt weßen bringen möchte, So ift bemnach vnjer meinung vntt will, daß rector vndt vniuersitet die vorsehung thun, das Jähr-

lichs in einer ieben Facultet ber ordtnung nach, für Beben ober Zwandig gulden bucher, boch bas biefielben gute undt nutliche alte berumpte Auctores, ba man beren gehaben mag, ober sone ften neue erkaufft, undt also die bibliothec mit

ber geit erweitert undt gemehrt merbe.

Bu folder bibliothec foll furbag, aus bem Senatu vniuersitatis undt ben vier Raculteten ein taugliche perfon jum bibliothecario erwelt, undt hierzu, fo lang es feines phelhaltens ober anderer erheblichen vrfachen halber teiner enderung bedarf, perpetuirt werben, welcher auff folche bibliothec. bas biefielbe feinen ichaben neme, fondern fauber gehalten undt vor ungiefer behutet, auch einer Jeben Racultet bucher in ber orbinung bei einander vnuermifcht gehalten werben, fein gut embfige vleißige vfffebene haben. bibliothecarius foll auch annales balten undt barinnen mas begelben Jahrs fich bie ober anberftwo jutragt, fo notatu dignum ondt er erfaret, ju uerzeichnen undt ju referiren ichulbig fein.. Go felle hierzu niemandts, als ber bibliothecarius, ale bem red undt antwort hierumb au geben geburt, die ichluffel baben , welche auch iedes Jahrs zu des Rectoris gelegenheit in monse Maio von ihme bem Rectorn wie obgemelt, berurte Liberen befichtiget, mas darinnen mangelt ober vonothen erfendt, merden, undt erftabtet ju werben, verichaffen folle.

Ferner sollen auch die Jenigen Pre fessores ober andere, so in die bibliothec zu gehen, eber sich derfelbigen zu gebrauchen verhabens feindt, sich mit dem bibliothecario einer gewissen flundt vnbt zeit halber vergleichen, ober aber, welches wir vns besser gefallen lassen, auch mit einem bibliothecario, undt benen so sich der bibliothec gebrauchen undt bedurfftig, mehr bran ist, etliche

gewiße ftundt in ber wochen haben, ju welchen er ben ber bibliothec zu finden, unt vnfehlbar ben ber bendt fein mag, unbt welche professores eins ober mehr bucher enbtlehnen, pubt mit fich ju Sauf nemen mollen, follen ju mehrer bes bibliothecurij verficherung Ir handtichrifft unbt recognition von fich geben, foldes in frift eines monats mitberumb in die Liberen onuerfehrt ju ftellen.

hierneben foll teinem meber Rectori nech Decano ober auch anbern ordinariis professoribus leichtlich undt ohne mugfame erhebliche vrfaden gestadtet merben, einig buch aus ber Liberes in tragen, unbt fich befielben fur fic babeime an gebrauchen, fonter fo einem etwas vonothen ju fuchen ober abzuschreiben, foll er baffetbig fur fich felber in ber Liberen, ober burch einen vertrauten biener unbt ber universitet vermanbten ausrichten. ober ichreiben lagen, bamit die Librarj an Je felber gang undt vnuerruckt bleibe, undt ju Jeders geit ein Jeber, fo berfelben nobturfftig, fich beren vnuerhindert ju genießen undt ju gebrauchen habe.

Buletft, mo auch einer begriffen murbe, ber beimlicher gefährlicher weiße, fur fich felbs, ober burch ein anbern eins ober mehr bucher biefer vielgemelten Librarf entfrembdet, ober mutwilligen eins oder mehr bledter aus einigem buch geriffen ober geschnibten bebte, berfelbig er fen hobes ober niebern fandts, professor ober andere, foll alebalbt ohne alle einredt undt weiter disputation von dem Rectore ab vniuersitate excludirt, proscribirt unbt vermießen werben.

Undt biefe constitutiones die bibliothec betreffent, follen auf ein Safelein, mit claren verftandtlichen buchftaben gefdrieben, ondt ben bem eingang obbenanter bibliothee vffgebengt undt angefchlagen worden, bamit fich berfelben menniglich

bab zu berichten.

#### III.

### Bu Geite 191.

Die vorgebliche Inftruction bes Leo Matius murbe querft von bem Bibliothefar ber Danes fchen Bibliothet ju Greifsmalbe, Dichael Fries brich Quabe, lateinisch nach einem in ber ihm untergebenen Bucherfammlung befindlichen italiener ichen Original, im 3. 1708 herausgegeben, bierauf auch in Baumgarten's Dadrichten von mertwure bigen Buchern (B. III. @. 522 folgb.), endlich im bes Gerbes Miscellanea Groningana (T. IV. Partic. I. S. 575 sg.) aufgenommen. 3ch febe mich gezwungen, biefe Urfunbe, welche übrigens manche Babrheiten ju enthalten fcheins, in ihrer, gegenwartigen Form, für untergefcoben gu ere Elaren, und gwar aus folgenben Grunden : 1) Es ift burchaus unglaublich, daß jemand fich batte eine Abidrift von biefer geheimen Inftruction perfchaffen tonnen, und wie tam nun gar eine folde Abidrift in bie Dageriche Bibliothet gu Breifemalbe ? Collte Leo Allatius felbit ein folt des vertrauliches Uftenftud mitgerheilt haben, morin ibm allerley (und fogar größtentheils abe gefchmacte) Liften und Rante an bie Sand geger ben merben ? 2) Die Unweifungen, welche bem Allatius ertheilt werden , find ju febr unge reimt, als baf fie im Ernft gegeben werden fonnten. Bu Beibelberg foll er lugen, bie Bucher sollten nach Dunden, nicht nach Rom gebracht merben (Baumg. S. 526); (wer batte einfaltig genug feyn tonnen, um einem folden Borgeben Blauben bengumeffen, und moju tonnte benn eine folde Luge nuben? Go lange Beidelberg pon bem ligistifden Geere befest mar, batte ber pabite

liche Commiffarius feine Biberfeglichkeit ju fürch: ten.) Dann'foll er fich eine große Menge pabfte licher Mungen verschaffen und lugen, biefe maren von Beiligen canonifirt; (,, Vnum adhuc R. T. D. suppeditamus stratagema, ut scilicet magnum sibi sacrorum numorum comparet copiam, quos a Sanctis canonizatos esse finget.66) Er foll bem Grafen Tilly biefe Mungen überreis den und ihn bitten, fie burch bie jesuitischen Almoseniere (per Sacrorum Ordinum homines qui curam animorum exercitus gerunt) unter bie Solbaten vertheilen ju laffen, um biefe fur fich ju gewinnen. Bunberlich ift es, bag ber Grieche 🌬 auftragt wird, ben feiner Durchreife burch Dunden bem Bergeg Maximilian allerlen Freundliches und Schones in beutscher Optache ju fagen. Dan follte fast glauben, bag bies eine Berfpots tung ber Unbeholfenheit bes 21 Matius im beutichen Musbruck fenn foll; ohnehin fonnten bie geifte lichen und firchlichen Wohlthaten, welche er bem Bergog im Namen bes Pabftes verheiffen foll, weit ichicflicher von bem Muncius Caraffa anges boten merben. 3) Es ift gang unglaublich, baff folde Unweisungen, falls man auch einfaltig genug gemesen mare, fie ju ertheilen, fchriftlich gegeben murben. Bar es nicht icon volltome men hinreichend, wenn fie Monfignore Allagi von bem Carbinal Staatsfecretair munblich in einer vertraulichen Unterredung empfangen hatte? 4) Mehrere duebrucke, welche burchaus bem Style ber romifchen Cangley nicht gemaß find, verrathen Die Unachtheit, und geben felbft Die Gewißheit, bag biefe vorgebliche Urfunde bas Machmert eines mit ben Bebrauchen ber romifchen Rirche vollig unbefannten Protestanten ift. Bie feltfam icon und fremd flingt bie oben angeführte Bezeich.

nung ber fesuitischen Almofeniere ? Unb mas find nummi sacri a Sanctis canonizati? Gollen bies etwa pabitliche Dungen fenn, auf welchen bekanntlich oft die Bilder von Beiligen, 3. B. ber beil. Jungfrau, ben Aposteln Petrus ober Paulus, gepragt find, wie unbeholfen ift bann der Ausbruck ? Sollten aber diese Dungen ber fonbers beilig icheinen, um etwa ben frommen Soldatenweibern jum Schmud ju bienen. beburfte es batu einer Luge ? Dabft Gregor XV. murbe fich ja mohl leichtlich haben bewegen laffen, bie Dlube ber wirklichen Ginfegnung bes Beldes ju übernehmen. Gollten es aber Relie quien von Beiligen fenn, alfo etwa Beld, meldes von ihnen im Ceben gebraucht ober berührt worden, fo mar foldes in Rom ja auch wohl allenfalls ju finden, und Muthentifen bes Urchipoenitentiarius fonnten ja bann folden beiligen Dungen Unfeben und Glauben geben. Auf Die Albernheit und Abgeschmacktheit biefer Riction von canonifirten Mingen machte icon Denis (Einleit, in Die Bucherfunde Ib. 1. 6. 193) aufmertfam und bie Bertheibigung von Buttina? baufen (in ben pfalgifchen biftorifchen Dadrichten 6. 81) ift noch ungereimter als die Riction felbft. 5) Es fehlt jebe Unterschrift, fo baff man nicht einmal fieht, von wem biefe Inftruction ausgestellt worden. Uebrigens ift es glaublich, bag irgent jemant fie gefcomiebet bat nad bem Berfahren, beffen Muatius entweber wirklich fich foulbig machte ober weniaftens beschuldigt murbe, und baß biefe Doftiche alfo in fo fern auf einem biftorifden Grunde rubt. Merkwurdig mare es, wenn es wirklich gegrundet fenn follte, baß man ju Rom fcon vor bem Musbruche bes brengigjabrigen Kriege fur funftig

mögliche Falle ein Berzeichnis ber pfalzischen Bibliothet sich verfchafft hatte, wie in jenem Mach, wert erzählt wird, nach welchem ein Catalogus Bibliothocae Palatinae in Bibliothoca Vaticana latens vorhanden mar. Bey der Bereitwilligkeit, wamit bas Berzeichnis ber pfalzischen Sanbichrifs ten von den Churfürklichen Bibliothekaren auswärtigen Gelehrten mitgetheilt wurde (vergl. oben G. 150 Unm. 1), hatte es auch den Römern nicht schwer fallen können, baffelbe zu erlangen, wenn sie darnach getrachtet hatten.

## IV.

Machricht über die Zuruderstattung von 890 Sandfcriften der alten Bibliotheca Palatina an die Universität Heidelberg in den Jahren 1815 und 1816.

Die allgemeine Zurückforberung ber in bem Revolutionskriege von den Franzosen geraubten Kunstschäte, Handschriften und seltenen gedruckten Buchter, Welche die Felge des glücklichen Feldzugs von 1815 war, erweckte in Heidelberg um so mehr den Gedanken an die Möglichkeit, unstre Unsprücke auf die von Heidelberg nach Rom im Jahr 1622 gebrachten wissenschaftlichen Schähe geltend zu machen, als sich unter den vermöge des Friedens von Delentino (am 19. Febr. 1797) aus der Vaticana genommenen 500 Manuscripten, auch 38 pfälzische befanden, wovon das Verzeichnis öffentlich mitgetheilt worden war in folgender kleinen Schrift: Recensio Mss. Codicum qui ex universa bibliotheca Vaticana selecti

jussu Pii VI. P. M. prid. Id. Jul. an. 1797 procuratoribus Gallorum jure helli, seu pacturum induciarum ergo, et initae pacis traditi fuere. Acc. index librorum tam impressorum quam mss. bibl. Vatic. et vasorum Etruscorum ac numorum iisdem procurstoribus exhibitorum. Lips. imp. P. G. Kummeri 1803. 8. ©. 76—85 und ©. 120—123.

Es erhielt alfo, nachdem bas Groffbergogliche Minifterium bes Innern bie Bitte unfrer Uni. verfitat um Unterftugung biefer Unfpruche Gr. Ronigl. Bobeit, unferm Großherzege, vorgetragen batte, Die bamalige Großbergogliche Bes. fanbtichaft im Sauptquartier ber verbundeten Machte ben Auftrag, Diefe Angelegenheit jur Sprache ju bringen; und fogleich bie erfte Ane frage, welche beshalb gefchah, fand befonders ben bem Ronigl. Dreugischen Dinifterium febr ge neigte Aufnahme. 3bro Ercellengen, Die Berren Staatsminifter Frenherren von Altenftein und ven Sumboldt, welche mit preismurdigem Patrios tismus biefe Unfpruche unfrer Univerfitat nicht als die besondre Sache einer einzelnen Lebranfalt, fondern als beutsche Mational: Angelegenheit betrachteten, verhießen in Moten vom 23. August und 10. August 1815 ihre nachbruch lichfte Bermenbung bem Großbergoglich Babifden Befandten im Sauptquartier ju Paris, Ge. Ercelleng bem Beren Bebeimen Rath , Fregheren von Berftett. Borauf der Berfaffer Diefer Schrift, als damaliger Prorector unfrer Universität, am 2. Gept. 1815 von bem Großbergoglichen Minifterium des Innern den Befehl erhielt, fich folew nigft nach Daris zu begeben- zur weitern Before gung Diefer Ungelegenheit unter Unleitung und Unterftabung der Großbergogt. Gefandtichaft.

Unfre Soffnungen blieben, gwar nach einigen Schwierigkeiten, nicht unerfullt. Es wird immer einer ber angenehmften Lebensgenuffe bes Berfaffere biefer Odrift bie Erinnerung fenn an bie lebhafte und marme Theilnahme, welche biefe Ungelegenheit ben allen in Paris verfammelren beutiden Staatsmannern fand, auffer ben Ros niglich Preugischen Miniftern insbesondre noch ben Ihro Excellengen, bem Raif. Deftreichischen Berrn gebeimen Rath Frenberen von Beffenberg und bem Ronigl. Dieberlandischen Berrn Dinifter, Rrepheren von Gagern: er wird ftete mit ber innigften und marmften Dantbarteit fich ers innern an bie Bereitwilligfeit biefer erlauchten Staatsmanner jur Unterftugung jener Unfpruche unfrer Univerfitat mit Rath und That, fo wie an ben patriotifden Gifer, womit 3hro Ercellen. gen, ber bamale in Paris anwesende Großbers gogliche Minifter ber auswartigen Ungelegenheis ten, Frepherr von Sade, und ber Berr Ges beime Rath, Rrepherr von Berftett, nichts unperfucht ließen, mas in biefer Sache ju bem ermunichten Biele führen tonnte. Und ieber, die Biedererwerbung von feit amenhundert Jahren verlornen miffenschaftlichen Schapen als ein wichtiges, ehrenvolles und beilbringendes Ereigniß fur unfer beutsches Baters land anfieht, moge ben warmften Dant weiben bem Ronial. Preufischen Beren Bebeimen Les gationerath Eichborn, welcher Diefer Ungelegenbeit, wie vieler andern beutschen Dationalanges legenheiten, mit der glubenoften Begeifterung fich annabın.

Die Versuche, welche auf officiellem und nicht officiellem Wege gemacht wurden, um bas frangofiche Ministerium zur unmitbebaren fred-

willigen Buruckgabe ber 38 aus ber Baticana in bie Ronigl. Bibliothet ju Paris gebrachten Pfale zischen Sandschriften an unsre Universität zu bemegen, blieben ohne Wirfung; icon beemegen, meil bamals es als Gruntfat von ben frangofis ichen Miniftern mar ausgesprochen worden, bag feine trepwillige Burudgabe erbeuteter und ges raubter Gegenstante aus ben frangofifchen Dlufeen und Bibliotheten Statt finden follte. erfreulichere Aussicht eroffnete sich, als ben brev Romifchen Ubgeordneten im Bauptquartier, bem berühmten Bilbhauer , Beren Mitter Canova und deffen Bruder, Berrn Abbate Canova, und Berrn Abbate Marini, Die militarifche Bulfe gur Burudnabine ber aus Rom feit bem Jahre 1797 pon ben Rrangofen binweggeführten Gegenftande, werunter auch bie 500 aus ber Baticana in bie Ronigl. Bibliothet gebrachten Manuscripte maren, pon ben verbundeten Dadbten bewilligt wurde. und ber Konigl. Dreufifche Berr Generalmajor und bamalige Gouverneur von Paris, Frenbert von Duffling, welcher bie militarifden Burude nahmen leitete, burch feine Bermendung und Bermittlung die Reclamation univer Univerficat unterflüßte.

Serr Ritter Canova ließ sich ohne Schwies rigfeit bewegen, die Unspruche unstrer Universität an die nach Rom gebrachte Bibliotheca Palatina, welche der Abgeordnete unstrer Universität in einem Schreiben vom 3. Oft. ihm vorlegte, zunächst in Jinsicht auf die zu Paris besindlichen 38 Manus scripte, anzuerkennen, und seine Verwendung bey Gr. pabstlichen Seitigkeit für deren Zurücks gabe an die Universität Seidelberg zu verheissen. Zu dieser Unerkennung mar der berühmte Künsts ler, ein Mann von dem edelsten Sinne und alle gemein anerkannter Billigkeit und Liberalität, um fo geneigter, ale ber gedachte Abgeordnete Gelegens heit fand, ihm durch die Mittheitung des im Anfange diefer Ergahlung erwähnten, den Romern vollig unbekannten gedruckten Bergeichniffes einen sehr wefentlichen Dienft für feine Reclamationem gu leiften; indem die Romifchen Abgeordneben, wonigftens zu jener Beit, eines genauen und speich fleiten Berzeichniffes der Gegentlande, welche sie von der frangofischen Regierung jurusforden

follten, ermangeften.

Roch am 3. Oft. erfolgte von bem Geren Ritter Canova nachstehendes Annwortschreiben: ·Signore; Ho ricevuto la lettera, ch'Ella graziosamente si e compiaciato di scrivermi questa mattina riguardante le ragioni che proteggono la Sua università di Heidelberg. per reclamare dalla Santa Sede li 30 (38) manuscritti ch'Ella mi asserisce compresi nel numero dei 500 che furono già tolti alla Biblioteca Vaticana, e che io ora reclamo a nome di Sua Santità da questo reale governo. Per provarle il vivo impegno che metto a secondare le Sue premure, spedisco in originale la lettera stessa al S. Padre, accompagnandola di quei migliori ufficj, che io posso, e implerandone una pronta risposta, la quale verra da me a Lei mostrata immediatamente. Voglio credere che questa sarà conforme al desiderio di Lei e di me, si giustamente, e per tanti titoli interessato acciò ottenga il Suo perfetto adempimento. E quantunque io non sia autorizzato a verun' arbitrio in questo articolo, acconsento di lasciare in deposito presso alla Legazione Inglese in Parigi,

come neutrale al nostro affare, e come gia siamo convenuti, li 39 (38) manuscritti da Lei reclamati, subito che io gli abbia ricuperati e riconosciuti formar parte coi 500 che io deggio ricevere a nome del mio governo. Da questa condiscendenza Ella vede il prezzo che io dono alle Sue onorate raccomandazioni; e intanto si attendera la decisione da Roma. Col più profondo rispetto etc.

Die in Diefem Ochreiben enthaltene Bebinaung, worauf anfangs die Romifchen Abgeordnes ten unbeweglich bestanden, bag bie 38 Sand. foriften bis gur Unkunft ber pabflichen Entiches bung ben ber Englischen Befandtichaft im Saupt augrtier niebergelegt merben follten, murbe burch Bermittlung bes Beren Generalmajore von Duff. ling babin abgeandert, bag ibm felbft die Manu: feripte gur Bermahrung übergeben murben. anfangliche Beigerung ber Romer, Die Manufcripte ben einer Preuffifchen Beborbe niebergus legen, beruhete auf bem Brrthume, bag unfre Univernitat eine Roniglich Preugische Lebranftalt mare; und biefer Irrthum, welcher ohne Ameifel burd bie Lebhaftigfeit, womit Preufis fder Seits unfere Unfprache unterftust wurden, war veranlagt worden, hatte auch in Rem felbst fo febr Burgel gefast, bag erft im Frihling 1816 burch eine Erinnerung bes Raiferlich Deftreichis fchen Beren Minifters ju Rom, Die pabitliche Regierung von dem mabren Berbaltniffe unfrer Univerfitat überzeugt murde \*).

<sup>\*)</sup> Roch im April 1816 fragte mich in Rom ein febr bebentender Diann mit vieler Neugherde, in weffen Namen ich die deutschen Manuscripte abhotte, und war febr verwundert, als er vernahn, das foldes nicht im Namen des Königs von Preuffen geschete.

Dach folden Borbereitungen nahm ber Abges ordnete der Universität jene 38 Bandidriften auf ber Ronigl. Bibliothef ju Paris in Empfang, und zwar fcon am 7. Oft. 1815, an bem Lage, an welchem au Bunften ber Romifden Commiffare, unter Bermittlung bes Raif. Deftreichischen Commiffars fur bie italienischen Reclamationen, Frepheren von Ots tenfels, und bes Raif. Deftr. Majors vom Generalftabe, Berrn von'Mener, die gewöhnliche mis litarifche Demonstration in der Ronial. frangofis fchen Bibliothet gemacht, bas ift, von ben Confervatoren ein Protofoll abgefagt murbe mit ber bengelegten ichriftlichen Erklarung bes gebachten Berrn Majors, bag er von bem Berrn Generalmajor von Daffling, als Gouverneur von Paris, beauftragt worben fen, die unter Bermittlung bes Rrenberrn von Ottenfels geschehende Reclamation ber pabfilichen Commiffarien mit ber bewaffneten Dacht ju unterftugen. Dieje Manuscripte murben bann unverzüglich bem Berrn Generalmajor von Duffling übergeben.

Die pabstliche Entscheidung fiel in Sinsicht biefer 38 Sandschriften vollkommen befriedigend aus; und am 28. Novbr. 1815 erhielt unfre Universität folgendes huldreiche Schreiben Gr. Durchlaucht, des Kon. Preußischen Staatskangelers, Fürsten von Sardenberg:

"Da fich unter ben von ber frangof. Regierung reklamirten Runft: und wiffenichaftlichen Begenständen auch mehrere Godices befanden, welche früher ein Eigenthum der Universität Beibelberg waren, spater aber bem Romischen Stuhl geschenkt und von Rom nach Paris transportirt werden sind, so hat die Preuß. Regierung gebachte Godices nicht allein unter Berwahrsam

nehmen, fonbern auch zugleich ben Romifchen Sof ersuchen laffen, beren Rudlieferung an ben urfprunglichen Befiger ju genehmigen. Pabft hat fich auf diefe Bermendung fehr mills fahrig geaufiert, und ber wohlgemeinten Abficht. ber Preuß. Regierung feine Buftimmung ertheilt. Inbem fich ber unterzeichnete Staates tangler Gr. Maj. bes Konige von Preußen beeilt, biefes angenehme Ereigniß gur Renntnis ber Universitat Beibelberg ju bringen, und mehrermahnte acht und brenftig Codices zu beren Disvosition ju fellen, finbet er fich jus gleich geschmeichelt, ben biefer Beranlaffung jenem Inftitut, beffen wohlthatiger Ginfluß fic uber gang Deutschland verbreitet, einen Beweis feiner Uchtung und Theilnahme geben zu fonnen.

Paris ben 22. Nov. 1815. C. Fürst von Sarbenberg.

Diefelbe erfreuliche Nachwicht murbe auch bem Berfaffer biefer Ochrift, von bem Berrn Generalmajor von Muffling burch ein Schreiben, Paris vom 17. Nov. 1815, mitgetheilt, nach einer Dochdems felben von bem bamals noch ju Paris anwesenden pabfilichen Commissar, Berrn Abbate Marini, durch ein Schreiben von bemfelben Tage gegebenen Benachrichtigung. 3m Januar 1816 beforberte hicrauf herr Generalmajor von Muffling bie jurudgegebenen 38 Bandfdriften nach Frankfurt om Main, an Ge. Ercelleng ben Ron. Preuf. Berrn Minifter von Bumboldt, welcher fie bem nunmehrigen Groffbergogl. Gefandten am beutfchen Bunbestage, Er. Ercelleng bem Beren Beheimen Rath, Frenheren von Berftett, übergab; und aus beffen Banben nabin fie ju Frantfurt

am Main, am 14. Januar 1816, ber Barfaffer biefer Schrift, ale bamaliger Prorector unfrer

Universitat, in Empfang.

Die warme Theilnahme aber, welche bie Rechamation unfver Univerfitat ben ben erlauchten Miniftern ber beutichen Bofe fand, gab bem Abaeordnesen ber Universität den Duth, Die ibm übertragene Reclamation noch zu Paris auch ben ben bochften Miniferien ber verbundeten Dachte auf bie gange übrige ju Rom befinde liche Bibliotheca Palatina auszudehnen; er ver: faßte beshalb, nach Unleitung ber in bem Pro: gramm de celeberrima quondam Bibliotheen Palatina von C. C. Bundt jufammen ger ftellten Materialien, eine ausführliche Darlung ber Unfpruche unfrer Universität auf biefe berühmte Sammlung; und biefe Darfellung murte in ben erften Lagen bes Oftobermonats pen ber Großbergeglich Babifden Gefanbtichaft im Bauptquartier ber Berbundeten mit begleiten= ben Moten ben vier Minifterien von Deftreich, Rugland, England und Preuffen übergeben. Dag unfre hoffnung nicht unerfullt blieb, vers danken wir besonders der eifrigen und patriotis iden Kurfrrache und Bermenbung Gr. Excelleng, bes Konigl. Preug. Beren Staatsministers, Fren: beren von Sumboldt, ben ben bochften Beborben.

Schon zu jener Zeit, in welcher uns die erfreuliche Rachricht von ber burch Se. pabstliche Beiligkeit bewilligten Burudgabe ber 38 zu Paris zurudgenemmenen pfalzischen Manuscripte burch bas vorher mitgetheilte hulbreiche Schreiben Sv. Durchlaucht, bes Kon. Preuß. herrn Staatstanzlers, eröffnet wurde, mar bereits von den erlauchten Ministerien der bepben großen beut: schen hof die unmittele

bare Unfonberung geschehen um bie Burückgabe ber ganzen palatinischen Bibliothek, so viel bavon in der Baticana noch besindlich sey, an die Universität Heidelberg, in einer Note vom 31. Okt. 1815, welche Preußischer Seits war entworfen worden. Auch war ber Kaif. Destreichische außers ordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister om Romischen Hofe, herr Ritter von Ledzeltern, von Gr. Durchlaucht, dem Fürsten Metternich, beanftragt worden, die Erfüllung dieser Unferderung durch weitere Unterhandlungen mit der

pabftiden Regierung ju beforbern.

Unter ben obwaltenden Umffanben, indem bie Romifibe Regierung nur ber Grofmuth ber boben verbandeten Monardon, ben ebeln Bemabungen von Allerhochftderen Miniftern und Relbberren, ben Tapferkeit und ben blutigen Giegen ber verbundeten Beere bie Biebererlangung ibrer weltberühmten Runfticate verbantte, ließ es fich erwarten, bag biefe fraftige Bermenbung ibres Biels nicht verfehlen murbe; jumal ba vinige taufend Banbidriften, unter biefen viele febr unerhebliche, ju deren Burudgabe Dius VII. aufgefordert murbe, ein außerft magiger Preis waren fur jene herrlichen Runftwerke und aus: erlefenen Manuscripte und Bucher, welche bie Romer mit Bulfe Deutscher Rrieger aus ben Parififden Dufeen und Bibliotheten gurudnah. men, ohne baff ben Tropfen romifchen Blutes an ben beifen Sagen ben Ligun und Belle Affiance mat vergoffen werben. Die nachbrucklichen Borftelfungen bes herrn Ritters von Lebzeltern batten ben ber Romifden Regierung um besto wirksamer fepa follen, ba Dius VII. nach bem abentheuer. Riden Unternehmen von Joachim Murat. Die bale bige Rudtebe in feine Sauntftade nur ben treff.

lichen Unftalten ber Deftreichischen Relbberren verbankte, und bie Romer auch an bem Rampfe wiber den Meapolitanischen Afterkonig feinen thatigen Untheil genommen hatten. Gleichwohl ließ: fich bie Romische Regierung nur willig finden zu ber Burudabe ber beutiden pfalgifden Manufcripte, welche fur bie Romer ohne allen Berth, etwa nur von bem Gebrauch, wie fur Barletin ber gefundene Brief, maren; und die Bermeigerung bes übrigen Theils ber alten Beibelbergi. fchen Bibliothet murbe, mit jum Theil etwas gefuchten Grunden, in einer Rote Gr. Eminens, bes Berrn Cardinal : Staatsfecretairs Confalvi, an Se. Durchlaucht ben Konigl. Preugischen Staates kangler, Fürsten von Sarbenberg, gerechtfertigt. Wir theilen diese merkwurdige Note mit einigen wenigen Unmerkungen begleitet, bier mit:

# Altezza,

Il cardinal Segretario di stato si è fatto un dovere di mettere sotto gli occhi di Sua Santità la nota di Vostra Altezza in data dei 31 Octobre relativa ai Codici e Libri una volta esistenti nella biblioteca della Università di Heidelberga, ed ora nella Vaticana di Roma.

La Santità Sua avendo preso con sommo interesse in considerazione i desider di Sua Maesta Prussiana, ha ordinato al sottoscritto di significare all'Altezza Vostra in risposta, che penetrato il Suo cuore dai sentimenti di riconoscenza verso la Maesta Sua, nutre il più vivo desiderio di soddisfare le Sue brame in tutto ciò ch'è compatibile con la tutela, che come Pontefice, e come Sovrano,

deve ai diritti dei publici stabilimenti, che interessano non meno la chiesa, che il principato. Fra questi ha un luogo distinto la Biblioteca Vaticana, che per la sua celebrita, e per il deposito, che contiene di monumenti risguardanti la Religione pen una parte, e le Lettere, e le Scienze per l'altra, ha meritato in ogni tempo le cure più vigi-

lanti de' Suoi predecessori.

Questi riflessi mettono il Santo Padro nella necessità di sottoporre per mezzo dell' Altezza Vostra a Sua Macsta il Re di Prussia la vera storia dei fatti, la quale facendo conoscere l'infinita differenza, che passa fra gli oggetti donati alla Biblioteca Vaticana. e quelli che si era appropriati il governo francese nelle ultime vicende d'Europa, non rendera senza dubbio meno pregevole agli occhi della stessa Maesta Sua quella condiscendenza, che Sua Santità e disposta ad usare nella dimanda dell' Università di Heidelberga. Gli oggetti de' quali la Santa Sede era stata spogliata, non furono che un risultato della ostile violenza, della impressione della forza, e di una conquista la più ingiusta contro un governo disarmato, e pacifico.

Gli oggetti donati alla Biblioteca Vaticana non furono il risultato della forza e della conquista, ma una donazione tanto legitima, quanto è legitimo il dritto di proprietà, e tanto sacra, quanto sacri furono i

titoli, dai quali ebbe motivo.

Massimiliano Duca di Baviera, che fece alla chiesa Romana tal donazione, non andò al possesso di Heidelberga in forza della vittoria, ma del dritto ereditario, del dritto di successione 1). Egli sostenendo le parti dell' Imperatore Ferdinando nella guerra più giusta contro Federico Elettor palatino, posto sotto il bando dell'Imperio, si rese legitimamente padrone de' suoi stati, ed in particolare di Heidelberga. Alleato dell' Împeratore fu il Duca di Sassonia egualmente che il Duca di Baviera, eppure furono dati a questo e non a quello, dal supremo capo dell' Imperio gli stati dell' espulso Elettore, perche questo, e non quello era il secondo ramo dell'illustre casa dei conti palatini del Reno 2). Non può essere per tanto più valida, e più legitima la donazione, perchè fatta da un Principe costituito nella sovranità, non per il semplice risultato delle vittorie dell'Imperatore Ferdinando, al quale era alleato, ma per i dritti ereditarj, e potė perciò liberamente, e validamente disporre delle proprietà del suo stato, e particolarmente di quelle ch'erano mobiliario.

Questo dono però benche legitimo, ebbe titoli troppo sacri perparte della Santa Sede, cosicche può dirsi anche più propriamente

rimunerazione che dono.

Federico Elettor palatino, il quale unito a molti altri tentò di spogliare la casa d'Au-

<sup>1)</sup> Bergl, oben S. 194 295 folab. Die Universität, welche Monfignore Magi ausplunderte, war boch auch wohl disarmata e pacifica.

<sup>2)</sup> Mar ober bie Reichsacht rechtsfräftig fiber Friedrich V. ausgesprochen? Dies ware ju erweifen. Das deutsche Strateracht sorberte gang andere Formen der Rezurtbeitung, als die von Ferdinand II. gebrauchten. Sin blofter Kaiferlicher French, mir Ginftimmung einiger partheylischer Shuffigen, war nicht binreichend.

stria della dignità imperiale, si fece incoronare Re di Boemia dai rebelli di Ferdinando II, e molte persone lo riconobbero, fra le quali anche il Duca di Savoja, ed i Veneziani.

Il Pontefice Paolo V si dichiarò apertamente contro l'Usurpatore, mandò grandi soccorsi in denaro a Ferdinando Augusto, e a tale oggetto gravò di decime il clero Romano.

Se dunque Massimiliano, alleato di Ferdinando, mandò in dono alla Santa Sede la biblioteca dell'Università di Heidelberga, questa donazione non può dirsi meramente gratuita, ma piuttosto remuneratoria, e come una giusta ricompenza ai soccorsi apprestati 3).

Non è però questo il solo titolo che renda legitima, e sacra una tal donazione. I Codici e i Libri che componevano la biblioteca di Hoidelberga, erano stati in parte tolti violentemente dai professori a diverse chiese 4),

<sup>30</sup> Diefe Grundsitze batten auch wohl für die französische Aegierung ausgereicht, um ihren Bestip ber im Revolu bionekviege gerandten Aunstädige zu verdefertigen. Denit bioser Bestip war in Wahrheit von den Franzosen gleich, salls mit großen Kolten erworden worden.

<sup>4)</sup> Bu weicher Zeit mögen die heibeiberger Profesoren so schreckliche Gefetten gewesen fen, das sie mit Bewalt Kieden ausstünderten? Die wichtigsten hambskritern unterer Bibliotheken, weiche ehemals Klöstern gehörten, wuren ja burch rechtmäßigen Auf etworden worden. Bergel oden S. 123. 227. Diejenigen aber, welche nach der Jieformation aus den aufgehodenen Klöstern nach herdelterg gedracht wurden vergl. S. 124. 1223, batte doch der Pabst kein Necht, sier den Römischen Stuffer fur nedmen, auch weins er die Ausbedung der Klöster fur unrechtmäßig erklärte.

ed in parte involati a Roma nel famoso sacco di Borbone 5).

Il dono dunque fatto dal Duca Massimiliano, oltre il titolo remuneratorio, ha insieme il carattere di restituzione alla Chiesa di ció ch'era stato tolto alle chiese, ed a Roma di ció che era stato involato a Roma.

Deducendo dunque la Santa Sede il dominio incommutabile degli oggetti componenti la biblioteca palatina e dal titolo sacro di una donazione legitima, e dagli altri titoli sopra enunciati di compenso remuneratorio

<sup>5:</sup> Wir möchten aus litterärischer Reugierbe ben Beweiß für bieje Behauptung mitgetheilt feben; benn tie Rechtmäßig. feit unfrer Aufbruche murbe baburch nicht vermindert werben, daß ein Churcurft von ber Pfalz einige aus ber Baricanifchen Bibliothet geraubte Bucher von guruckgefehrten Coldaten bes Connetable von Bourbon an fic octauft batte. Unfere Beidichtbuder melben nicht, baf erbeutete Bucher aus bem Batican nach Deutschland ger bracht murben; glaublich aber ift es immer, baf es geicab, und durch die Frundsberge und beren Goldaten, welche Diefer Plunderung benwohnten, fonnte ein Theil Diefer literarifchen Beute auch leicht in unfere Gegenben tommen. Dag ber Baticaniiden Bibliothef damais nicht geicont murbe, miffen wir aus der Siftorie der grunds. berge : Franff. 1568. Fol. Bl 113), und es ift merfmurdig, baf in diefer Chronif die damalige Blunderung der Waticanifden Bucherfammlung gang auf Diefethe Beife erjählt wird, als von bem Errafburger Doctor Johann Schmid die Bermuftung unfrer Bibliothef im 3. 1622: "Bibliotheca in Vaticano, bie große Liberen, welche Mis colaus V. angefangen, ond Bapft Sirtus mit allen Grie. difden und Latennifden Buchern gegieret batt, ift gar verwuft, und alle Bapftliche Bullen und Brieff verbrannt, gerriffen bud ju nichte gemacht, bag alle Baffen voll Bulla, Brieff und Bucher lagen, ben Roffen in St. Deters und andern Lempeln undergeftreuwet werben, und ift aurs, mas man für henlig hielte, jufchanden worden."

e di restituzione, non può l'acquisto di questa proprietà presso la Santa Sede porsi nella stessa linea, in cui si trova la occupazione degli oggetti trasportati a Parigi per le sequele soltanto di una guerra, e di una guerra riconosciuta e dichiarata ingiusta. In fatti non è mai sopravenuto un sol reclamo nè per parte dei successori di Massimiliano 6). ne per parte della stessa Università, nell'intervallo riflessibile di quasi due secoli, intervallo, che, secondo i principi del dritto publico e privato, raddoppia il corso di quello spazio di tempo che basta a somministrare la presunzione di qualunque titolo il più valido, ed a presumere del pari purgato da qualunque difetto anche un titolo difettoso 7).

Non ha bisogno l'Altezza Vostra, che Le sia dimostrato quanto differisca da questo il caso della occupazione francese, che rimonta appena all'epoca di venti anni, e che ha continuato soltanto nei tempi in cui è

durata la forza che lo produsse.

Non potra Vostra Altezza non riflettere ancora nelle Sue vaste vedute politiche, che transportando l'esempio delle core attuali ad epoche tanto remote, il sistema di giustizia e di tranquillità publica presentemente adottato per riordinare le ingiuste innovazioni prodotte da una forza disorganizzatrice, potrebbe rivolgersi alla perversione dei principi piu esenziali del dritto publico, e della

<sup>6. €.</sup> oten & 224 225.

<sup>7)</sup> Aus hundert Jahren Umrecht entfieht, nach einem be fannten Sprüchwert, fein Lag Recht.

giustinia universale, e alla totale perturbanione della tranquillita, e della sicurezza politica e sociale 8). Questa può essere sompre compromessa quando si apre la strada all'indagine delle cose definite, e determinate dal consenso, e dal possesso di secoli.

Non dubita il S. Padre che la conoscenza di questi fatti renda inquestionabile il possesso della Santa Sede della biblioteca pa-

latina.

Ad onta per altro di tutto ciò, rilevando il Santo Padre dagli uffiej avanzati che Sua Maesta pone la più grande importanza nel conseguire i preziosi codici, e i famosi manoscritti che formano un raro monumento dell'antica Letteratura tedesca, vuol darle una nuova prova del prezzo sommo che fa dei desideri della Maesta Sua, ed e pronto a farne un dono alla Università di Heidelberga, o a qualunque altro corpe piaccia alla Maesta Sua destinarli.

Già il S. Padre aveva dato alla Maestá Sua una testimonianza de Suoi speciali riguardi, e della Sua deferenza su questo

stesso oggetto.

Appens senti che Sua Maestà desiderava, che i 47 preziosi codici appartenenti alla biblioteca palatina che si trovavano in Parigi insieme con gli altri codici Vaticani, ternassero alla Università di Heidelberga, ordinò che si rilasciassero a favore della medesima.

<sup>8)</sup> Bie fann die Anerfennung ber Unrechtmäßigleit bes awenbundertjährigen Besibes einer Bibliothet und beren Burückfarderung unter Umftanden, wie im herbite bes Jahres 1815, ben politifchen Besigfand ber Stagten gefalbren?

Prova ora un egual sentimento per i manoscritti e codici risguardanti la scienza nazionale, e si fa un pregio di metterli alla disposizione di Sua Maestà. Essi sono nel considerabile numero di 847, e sorpassano di grand lunga quelli, che la Santa Sede at-

tualmente ricupera. (!)

Li rimanenti che compongono la biblioteca palatina, risguardano nella loro maggior estensione le cose sacre, e quanto sarebbero indifferenti per la detta Università ), altrettanto sono di un sommo interesse per la chiesa Romana. Il comprender questi nella cessione, che il Santo Padre si è proposto di fare alla Maesta Sua, sarebbe lo stesso che incorrere la taccia disonorante di aver volontariamente depauperato la Biblioteca Vaticana di ciò, che è di precisa utilità della stessa chiesa cattolica, di cui Egli è il moderatore ed il capo.

Il Santo Padre e persuaso che Sua Maestà ravviserà in questa sua disposizione quanto Egli abbia a cuore di corrispondere ai voti della medesima in quegli oggetti, che impegnano l'interesse e la gloria nazionale, e non dubita, che saranno gradite e considerate come un attestato de Suoi

speciali riguardi verso la Maesta Sua.

<sup>9)</sup> Rergl. bas Spiburgische Bergeichnist in ben Monumenth piemtis at literariis, oben S. 206 Ann. 18, we nur die wichtigen der weniger bekannten lateinischen handischien angeschiet worden sind, und für die morgentänischen Erdices den Catalogus Bibliothecae Apostolicae Voticapae, Steph. Evod, Ausemanus et Joseph Simon Ausemanus recensusvant. Part. I. Tom. 1, 2, 3, Romae 1756: 1759. fol.

Il sottoscritto nel pregare l'Altezza Vostra di esporre al di Lei Augusto Sovrano queste determinazioni di Sua Beatitudine nel loro giusto aspetto, ha l'onore di ripeterle i sentimenti della sua più distinta considerazione.

Roma 30 Decembr. 1815. E. Card. Consalvi.

Bahrscheinlich murbe eine Mote ahnlichen Inhalts ron bem Berrn Cardinal Confalvi an Ce. Durchlaucht ben herrn Rurften Metternich erlaffen; und die erfte frobliche Botidaft von biefer Erfullung eines Theils unfrer Soffnungen und Buniche murbe uns verfundigt durch eine Dete des Raiferl. Deftreich. Befandten ju Carle. rube, Beren Grafen von Trautimanneborff, an Ge. Ercelleng ben Brogherzogl. Berrn Minifter, Frenheren von Bade, vom 7. Februar 1816. Worauf der Berfaffer Diefer Ochrift, dem Be: fehle des Großherzogl. Ministeriums des Innern zufolge, schon am 25. Februar die Reise nach Rom antrat, um jene jur Verfügung unfrer Unis versitat gestellten 847 beutschen Sanbidriften in Empfang ju nehmen und beren Burudbringung nach Beitelberg zu be orgen.

Spaterhin meltete ein huldvolles Schreiben Sr. Durchlaucht bes Kon. Preuß. Staatsfang: lers, Furften von Jarbenberg, Berlin vom 12. Marz 1816, womit ber Universität bie furz zuver abgebruckte Note bes herrn Carbinal Consalvi mitgetheilt wurde, bem afademischen Senat: bak, obwohl ber Pabit, indem er zur Bezeugung seisner dem Konige von Preuffen schuldigen Dantsbarkeit und Erkenntlickeit zene 847 aus ber Pastatinischen Bibliothet herstammenten hantschriften

jurudjugeben bereit fen, es Gr. Majeftat anbeimftelle, "entweder bie Universitat Beibelberg ober eine Ihnen fonft beliebige Corporation mit biefen litterarifchen Chaten in feinem Mamen gu be. fchenten; " ber Konig , im Gefühl bes Rechts und aus befonberm Bobiwollen, fur ben urfprungliden Gigenthumer entichieden babe. funbigten Ge. Durchlaucht in biefem Schreiben unfrer Universitat an, bag von Sochfibnen ber ju Rom anwesende Konigl. Dreuf. Geb. Legge tionsrath, Berr von Rambohr, beauftragt worben, Die Auslieferung ber Manuscripte ben ben pabflichen Behörden betreiben zu helfen und bem jur Empfangnahme abgeordneten Deputirten ber Univerfitat mit Rath und That beviufteben, auch fur bie Unfertigung und Ginfendung eines vollftanbigen Catalogus ju forgen. Enblich eroffice. ten Ge. Durchlaucht bem akademischen Genate: bag G. Ronigl. Majeftat von Preuffen nur bie einzige, billige und gar leichte Bedingung bingus gefügt haben, daß es Allerbochfishnen und fammtlichen beutichen Fürften, Standen und gelebrten Corporationen frep fteben folle bie miebererlangten litterarifden Ochage nach Bedarf ju benuten und auf Berlangen Ubidriften nehmen an laffen; diesen Borbehalt werde die Universität besto bereitwilliger eingehen, da fie aus eigner Bewegung in ihrem Schreiben vom 28. Novbr. vor. 3. erklart habe, baß die gange Palatinifche Sammlung urfprunglich bem gemeinschaftlichen beutichen Baterlande angebore, als gemeinschafts liches beutsches Eigenthum treulich aufgeboben und sowohl zur Bildung deutscher Junglinge als für bas Studium unfrer Alterthumer und Litteratur bestimmt bleiben folle.

Die wirfliche Auslieferung ber 847 bereits chaetretenen Sanbidriften fant ju Rom nicht bie minbefte Schwierigbeit, jumal ba ber Abgeordnete ben Universität bem Geren Carbinal. Confabi burch Briefe bes Raif. Deftr. Beren Geb. Rathe, Rrenheren von Beffenberg, bes Ronigt. Preng. Berrn Minifters, Frenheren von Sumboldt, und bus Großbergogl. Berrn Minifters, Frenherrn von Sade, febr nachbrucklich empfohien merben mar, und fomobl Berr Ritter von Lebzeltern als Berr Baron von Rambobe biefer Ungetegenheit auf bas eifrigfte fich annahmen. Geben am 5. April murben varlaufig bem Abgeordneten von bem erften Cuftes ber Baticana, Monitamor Balbi, bie 847 abgetretenen beutfchen Band idriften augegabit, bie Ochluffel bas Locals, worin. us fich befanden, eingebandigt, und ein Musing ans bem (G. 214 ermabnten) Schimmelpfennige ichen Catalog übergeben; nur bie Reife bes Berrn Ritters von Lebzeltern ju Gr. Durchlaucht, bem Burften Detternich, nach Berona, und einige Auftande über verschiedene Formlichkeiten vergo: gerten die feverliche Uebergabe bis jum 13. Mai, an welchem Lage bie Empfangfdeine über fammte lice von bem Pabit ans ber Baticanifden Biblio. thet cedirte Sanbichriften in italienifder Eprache ausgestellt und von bem Raif. Deftr. Minifter, Beren Ritter von Lebzeltern, tem Ron. Preuf. Berrn Bebeimen Legationsrath, Frenherrn von Rambobr, und bem Abgeordneten ber Univerfitat Beidelberg unterzeichnet und befiegelt, und hiers auf in bem Archiv ber Baticaniiden Bibliothek niedergelegt murben.

In besto großere Schwierigkeit mar bas Un: fuchen unfrer Universität um die Burudgabe bes übrigen Theils ber in ber Baticana befindlichen Pfalgifden Bibliothet verwidelt. Domobl Go. Durchlaucht ber Gerr Fifteft Metternich, auf Die an Sochftbiefelben gefchebene Bitte umfers ofabe. mifchen Genates ben Geren Ritter von Lebieltern bevolluzächtigt batten, ben Abgeorbueten ber Ihni. verfitat Beibetberg in allen feinen besfallfigen Schritten ben ber Romifchen Regierung zu ims tarkunen: fo übergengte fich biefer gleichwohl febe beib, bag teine Boffnung vorhanden fen, biefe Anfrende zu einem ermunfchten Biele zu führen. fomobl megen ber bestimmt ertiarten Abneiguna bes Dabftes von weitern Restitutionen Pfalgifcher Sanbidriften, als wegen bes Unmillens ber Ma. mer über bie bibber gefchehenen Buruckauben, welche ibr Stoly als eine Krantung ihrer Das tionalebre und unrechtmäßige Ochmalerung bes Gigenthumd ber Romifden Rirde betrachtete \*). Daber blieb auch bas lateinische, von Beren Sofe verh Ereuger verfagte Ochreiben ber Univerfiele an ben Dabft, welches jene Bitte enthielt und von bem Abgeordneten ber Univerfiedt bem Soven Carbinal Confairi (am 30. Marz) überveicht murbe, in Sinfict biefer Bitte unbeantwortet.

Unter biefen Umftanben hielt es ber Abgeorbnete ber Universität für nethwendig, foine

<sup>-\*)</sup> herr Ritter von Lengeltern Antele am 17. Mai dem Megterbneten der Universität: Il Vons ent été impossible, Monsieur, d'obtenir d'avantage, et malgré les ordres que j'si reçus de l'Empereur d'appuyer toutes Vos demandes, je prévoyois, ainsi que j'eus l'honneur de Vous le témoigner à Votre arrivée, la difficulté d'engager la Cour de Rome, à Vous delivrer au delà des 847 Codes dont la cession avoit été pré-élemment accordée dur les instances des Cours d'Autriche et de Frusse, et les offices résterés de Leurs Missions ici.

weitern unmittelbaren Anforderungen an die Ro: mifche Regierung ju beschranten auf die berühmte alte Sandichrift ber poetischen Bearbeitung bes Mondes Otfried von ber Evangelifden Befdichte und auf vier unfre Universitat betreffende Cebices (Nr. 454. 1737. 1854. 1912.), welche fammts lich in ber von bem Berrn Carbinal Staatsfecretar bem herrn Geh. Legationerath von Ramdohr und bem Abgeordneten ber Universitat verstatteten Durchficht bes Inventariums ber pfalzischen lateinischen Manuscripte, als unter biefen befinde lich entdect murben; indem fur die Buruckforderung ber erftern fich ber befondre Grund anführen ließ, bag biefer wichtige Cober eine mefentlich nothwendige Ergangung der uns guruckgegebenen Sammlung von Quellen fur bie Beidichte ber beutschen Litteratur fen, die vier andern aber nur ein ortliches Intereffe fur Beibelberg und gang und gar feinen Werth fur Rom haben ton-Diefes Besuch, welched ber Ibgeordnete Or. Emineng bem Berrn Carbinal : Staates fecretar Confalvi in einem Ochreiben vom 20ten Upfil vortrug, und ju gleicher Beit Berr Ritter von Lebzeltern und Berr Beh. Legationerath van Ramdohr in Moten an ben Berrn Cardinal nachbrudlich empfahlen, murbe ohne Schwierigs feit gewährt. Um 11. May erhielt ber gebachte Abgeordnete von dem Berrn Cardinal barüber folgende Eroffnung:

# Illmo Signore,

Ho ricevuto il foglio di V. S. Illma in data dei 29 Aprile, con cui mi significa, che in seguito degli ordini da me dati a Mgr. Baldi adesivamente alla di Lei demanda, avendo Ella percorso in compagnia del Sign. Baron di Ramdhor l'Inventario dei Manoscritti Latini della Biblioteca detta Palatina, si sono trovato fra essi quattro Opere che sono di un grande interesse particolare per l'Università di Heidelberga, ed un quinto manoscritto Tedesco, il quale può essere infinitamente utile ai Letterati di Alemagna, eccitandomi ad intercedere da Sua Santità la comprensione dei detti cinque Codici nella consegna degli altri, dei quali la stessa Santità Sua si era già dichiarata pronta a fare un presente alla Università di Heidelberga.

La stessa petizione mi è stata avanzata dal Sign. Cav. Lebzeltern, e dal Sign. Baron di Ramdhor, che per parte delle loro Corti hanno preso tanto interesse in favore della Universita di Heidelberga, ed io non ho lasciato di far presenti tali desideri al Santo

Padre.

Quantunque gli enunciati cinque Codici formino per la loro rarità una vera privazione alla Biblioteca Vaticana (essendo di un gran pregio per ogni Biblioteca, e molto più per le Biblioteche insigni, il possedere i rari Codici, ancorche siano scritti in estere lingue), e quantunque detti Codici non siano compresi nel numero dei Manoscritti dei quali Sua Beatitudine si era dichiarata pronta a fare un presente alla Biblioteca di Heidelberga, ciò non ostante il Santo Padre per dare una nuova testimonianza dei suoi riguardi verso i due Sovrani che si sono interessati in questo affare, ed animato dal desiderio di far cosa grata a S. A. R. il Gran Duca di Baden, e di mostrare la sua stima e benevolenza per la celebre Università di

Meidelberga, si è dégnata di condiscendere a far comprendere nella consegna degli altri Codici antocedentemente promessi anche i Cinque indicati nel foglio di V. S. Illma.

A tale oggetto ho già dato gli ordini corrispondenti a Monsignor Baldi affinche sia sollecita la consegna dei Manoscritti da farsi a V. S. Illma congiuntamente al Sign. Cav. Lebzelteru, ed al Sign. Bar. di Ramdhor, comprendendovi ancora i cinque suddivisati.

Mi compiaccio Ac.

Dalle stanze del Quirinele 9. Maggio 1816. E. Card. Cousalvi.

Auch fur die Abfendung ber abgegebenen Bands schriften aus Rom und beren Ausführung aus ben pabstlichen Staaten erhielt der Abgeordnete unsver Universität, auf Berfügung bes herrn Cardinals Staatssecretars, von den pabstlichen Behörden jede gewünschte Erleichterung und Begunstigung; so wie er überhaupt mahrend der ganzen Dauer seines Aufenthalts in Rom von diesem erlauchten Pralaten mit ausgezeichneter und liebreicher Güte behandelt wurde. Eben so wenig kann derselbe der Gefälligkeit, Freundlichkeit und Dienstsertigkeit, womit ihm von dem wurdigen ersten Custos der Valicanischen Bibliothek, Monsigner Baldi, die Vollziehung seines Austrags erleichtert wurde, anders als mit der innigsten Dankbarkeit erwähnen.

Es ift übrigens keinem Zweifel unterworfen, buß alle bentiche Sanbichriften ber Pfalzischen Bisbliothet, fo viele beren in ber Baticana im Fruheing 1816 noch sich vorfanden, der Universität Beibelberg von der Romischen Regierung zurücks gegeben worden find. Ein vollsändiges Nibelungensied, welches unter den Pfalzischen Sanbichriften, wie einige behaupten \*), gewesen senn soll, sindet fich zwar nicht unter ben und zurürfigegebenen Manuscripten, wehl aber ein Bruchstück bieges Gebichts in Nro. 844; und ob überall ein vollständiges Eremplar besselben, bis zu dem Jahr 1815,
in der Bibliothoca Polotina gewesen seb, dies
muffen wir ben der genzlichen Ermangelung einer Spur desselben in den romischen Verzeichnissen so
hange im Zweifel Lassen, die bafür bestemmtere
Zeugnisse, als die bieber offentlich besonnten,

bengebradt werben.

Mögen die nach Seidelberg burch eine merkwurdige Verfettung von unerwarteten Unffanden
guruckgekehrten wiffenschaftlichen Schäse von beilebringenden Folgen für die beursche Litteratur und
insbesondere für unfre Lehranstalt seyn; mögen
insbesondere bie Denkmaler der alten deutschen Poesie emsig benunt werden für eine murdige Beschichte unfrer Sprache und Dichtunft und die
gerechte Schäsung der verdienstlichen Bestrebuns
gen unfrer Berfahren; mögen diese gegen vornehme Seradwürdigung eben so fehr bewahrt werben, als gegen thörichte Ueberschätzung und phantaftischen Misbrauch!

Der Verfager diefer Schrift erfullt nach eine ihm angenehme Pfliche, wenn er hier affentlich es ausspricht, daß die Universität Beidelberg, wie so vieles andre Gute und Treffliche, so auch die Biederkehr jener herrlichen Bierde ihrer Bibliothet, großentheils dem weisen Rath, der trefflischen Anteinung und wneumübeten Aufmunterung Er. Excelleng, des Großhougogl. heurn Staatsministers, Frepherrn von Reigenstein, den wir

<sup>\*)</sup> S. Die Worrede ju des heern A. Zenne Ausg. Des Mibes ungenliebes, Berlin 1815, 12.

mit Recht ben Schutgeist unserer Afabemie nens nen, verdankt; und ben innigsten Dank weihen wir auch Gr. Ercelleng, bem Großherzogl. herrn Minister bes Innern, Frenherrn von Berckheim, und bem Großherzogl. herrn Staatsrath Eichrobt, welche biese Angelegenheit mit so warmer

und fraftiger gurfprache unterftutten.

Wir ichließen biese Nachricht mit ber Mittheilung bes vorhin erwähnten lateinischen Schreibens unfrer Universität an Pius VII. und bes pabstlichen Breve über die bewilligte Zurückersstattung eines Theils unfrer alten Bibliothet, welches mit einem aufferst huldvollen Schreiben St. Eminenz bes herrn Cardinal, Staatssecretärs Consalvi an den akademischen Senat begleitet war.

# 1) Schreiben ber Universität Beibelberg an Se, pabiliche Beiligfeit.

#### SANCTISSIME PATER!

Praeclarum vero dicimus eum diem, qui nuper admodum perpetuae voluptatis. et lactitiae nobis initium attulit, octavo Kalendas Decembres. Eo enim die publice significatum hujus Scholae Senatui est, insigni ac plane singulari Sanctitatis Tuan clementia illud esse factum, ut quidquid codicum Palatinorum Lutetiae Parisiorum esset, id continuo nobis impertiretur. Ac posteaquam semel se explicarat atque effuderat munificentiae largitatisque Tuan locupletissimus ille beatissimusque penus: noluisse cohiberi illud et contineri, quod jam in nosmet transfundi liberalissime coeptum erat, sed potius naturam Tuam sequi et

multo ctiam plura erogari. Etenim redditae nobis sunt d. IV. Id. Febr. literae alterae, in quibus scriptum erat, addi insuper numerum octingentorum quadraginta et septem manuscriptorum. Nunquam, nostro quidem judicio, majus ullum excogitari a quoquam poterat aut uberius gaudendi atque invicem

gratandi argumentum.

Nam, sive rem ipsam spectemus, hoc est, gaudendi materiem.—: quidnam artium Professoribus, quorum studia magnam partem priscis literarum monumentis continentur, gratius unquam exoptatiusque poterit contingere, quam si harum rerum supellectilem adaugeri exornarique viderint?—Sive consideremus personam Ejus, a quo profecta tam excellens munificentia in nostram Academiam redundavit: nemo mortalium augustior, nemo Sanctior debet existimari, quam Ture Ipse, quem summum numen, cujus moderamine cuncta geruntur, in excelsâ Sede Apostolica collocatum voluit.

Qua ex re quam copiosa laudandi materia cuivis vel maxime indiserto nascatur, norunt nobiscum omnes, qui rem Christianorum publicam norunt. Cujus ipsius ultima discrimina, ut hoc saltem delibemus, eam vim nuper ad hominum animos habuerunt, ut TE bonis amabilem, improbis formidabilem, utrisque admirabilem redderent. Nam cum mature floruisses iis animi ingeniique dotibus, quae singulae nec vulgares a summo rerum Christianarum in terris Praeside et Moderatore requiruntur: verum tamen TE Irso quasi superior discedere velle visus es, cum ea tempora incidissent, quae

militem Christianum desiderarent, non unum e multis, sed eum, qui illa perangusta paucoramque notata vestigiis semita, qua heroës illi veteres ierunt, fortiter constanterque incedere conaretur. Atque hace ipsa nunquam satis landata constantia, quae sanete innocenterque vivendo unive paratur, annuente Deo illud effectura reddidit, at agriatam undique immanibus procellis Christianae reipublicae navem per mediata tempestatem feliciter in portum reduxeris.

Jam vero, pacato post bella funestissima terrarum orbe, nihil quidquam prius nihil antiquius babuisti, quam ut pacis artibus, quae a teneris unguiculis nutrices Troi, in omni autem actate, in cumi fortuma comites fuerunt, nutricia et quasi minervalia rependeres; atque nuper mirifice casdem recreare coepisti, quae nimium diu oblanguerant. Itaque vidimus proxime longa pompa ad Urbem reportari immortalia attas

antiquae literarumque opera.

Sed Idem Tu, qui ad benefaciendum natus es inque omni vita Tua ad religionem omnia et ad aequitatem referre consuevisti, voluisti ad nos, frequenti injurià temporum tantopere afflictos, aliquam partem ejus consolationis dulcedinisque pertinere, quae ex limpidissimis doctae vetustatis fontibus humanissime percipitur. Ex quo consilio, tam salutari rebus nostris, tam digno virtutibus Christianorum principis, noli dubitare, Sancrissime Pater, quin eam laetitiam coeperimus, quantam aliquis ex jucundissimo eventu capere maximam potest.

Neque fluxum aut instabile illud gau-

dium erit, tanquam e re volucri vanâque progenitum: sed diuturnum et immortale, ut ad immortalia pertinens. Proinde immortales quoque Tuar Sanctitati atque, uti debemus, maximas de tanto munere agimus gratias; ac sicut ejus beneficii memoriam nunquam ex animis nostris exstinctum iri diximus, ita fore pollicemur, ut illius fructus, tam insignis librorum manuscriptorum apparatus, in perpetuum inter Academiae nostrae ornamenta exstet.

Quas quidem grates cum, uti par est. persolvimus, nolumus in angustum revocare benignitatem Tuam, Sancrissime Pater. quae latissime patet. Plura restant, quibus aegerrime careamus, quorumque accessione res nostrae penitus demum restitui videamtur posse. Novimus, rationes nostras comniendari Tibi, hoc est Principi Maximo Optimoque et ad beneficentiam unice nate. Haec cogitatio animos addere solet vel maxime dubitantibus adeoque iis, quibus necdam licuerit ullum clementiae Tuan fructum percipere. - Quidui nobis, quibus jam contigerit tam felicibus esse, ut exhilarati fanotis Tut luce primitias gustaverimus ejusmodi bonitatis, qualis nunquam exarescere consucvit.

Et agimus cum Principe, in cujus vitâ nihil unquam varium, nihil flexibile, nihil missum a quoquam possit deprehendi. Ejus consuetudinis et constantiae memores non reformidamus petere abs TE atque contendere. Sanctissime Pater.

ut, cum semel summam liberalitatem in nobismet ornandis praestare volueris, codem consilio, tam salutari rebus nostris persistendum censeas et erogare nobis velis reliquam partem Palatinarum chartarum, quarum Tr supremus rerum humanarum omnium arbiter pro-

mum condum esse jussit.

Ac licet ejus boni, quo Tua nos, Sanctis-SIME PATER, liberalitas mactavit, vis ac potestas unice ad mentem animumque pertineat, verissimumque illud sit Ciceronis, solum animum videre: nihilo tamen secias nos omnes impense cupimus et gestimus, TE. tam eximium fautorem rerum nostrarum, quasi praesentem usque intueri; quo fiat, ut, ubi os, oculos, vultumque Tuum cernimus, uno eodemque obtutu mentem etiam totam, quae tam génerosa in TE inest, magnique illius Tui animi sensus ipsos cernere nobis videamur. Quapropter nostrae Universitatis Legato Oratorique hoc mandati dedimus, ut artificis Romani ope imaginem Tuam nobis exhibendam curaret. Ornabit ea Bibliothecae nostrae Academicae atrium, atque cum Fasti nostri loquantur, quantum Tibi acceptum referamus, haec icon ora nostra advertet; eamque quoties intuebimur: Christianae pietatis solidam expressamque effigiem videbimus.

Vides non ingratis TE benefecisse atque esse benefacturum. Neque vero indignos affecisti Tus muneribus. Non est naturae nostrae consentaneum, nostrorum ipsos meritorum, si qua insunt in nobis, laudatores reperiri, nedum apud Principem, qui alienissimus ab omni fastu nil nisi simplex, probum, rectumque consectari assolet. De Academià dicamus: Quae quidem antiquissima omnium Germaniae academiarum

ex quo fundata et ab Augustissimo Pontifice Maximo quondam confirmata fuit, dispellenda barbariei caligine deinceps de bonis literis haud mediocriter promeruit. Neque eadem unquam caruit postea ejusmodi doctoribus, qui eruditionis suae luce universo humano

generi egregie prodessent.

Juventus autem, curis nostris fideique credita, ut plurimum intenta est optimis studiis et verae laudis generoso ardore flagrans; atque eadem sic animata, ut, sicubi nuper cum communi Christiani nominis hoste procliandum erat, tam sacrae caussae impetu correpta, magnam partem delicias suas, artea, ad tempus omiserit, et alacri animo militatum abierit.

Quod reliquum est, non videtur necesse uberius exponere, singularis hujus Clementiae Tuam vim non unius alicujus provinciae terminis, nec unius seculi spatio includi et cohiberi: verum ad universam Germaniam et ad extremam usque posteritatem pertinere. Et agimus cum principe eruditissimo et qui non nesciat, fore, ut, cum opibus suis nostrae inopiae subvenerit, quem ex lucubrationibus Germanorum deinceps posteritas fructum colligat, is Sibi Ipsi magna ex parte acceptus referatur. Vale, Sanctissime Paten, consiliisque nostris, qui Sanctitatem Tuam observantissime colimus, fave.

Heidelbergae in Senatu Academico VIII

Kal. Mart. MDČCCXVI.

Universitatis Literariae Heidelbergensis Sonatus et Professores universi.

Carolus Daub, h. t. Prorector. de Kleudgen, Univ. Synd.

### 2) Breve Er. pabflichen Selligfeit.

Honorabilibus Viris Pro-Rectori et Senatui Universitatis Litterariae Heidelbergensis

#### PIUS P. P. VII.

Honorabiles Viri Salutem. Litteras Vestras VIII Kal. Martii datas reddidit Nobis Fridericus Wilken, dignissimus jam Universitatis Vestrae Pro-Rector. Ex ipsis intelleximus quam benevolo in Nos animo sitis, et quibus humilitatem Nostram laudibus efferendam censucritis, quibus tamen laudibus Nos prorsus indignos, easque Dexterae Domini, quae fecit virtutem, unice tribuendas esse sentimus. Praeclaris autém Vestris erga Nos sensibus cupientes non verbis modo, sed re etiam respondere, plurimi Codices, quos magnopere cordi Vobis esse cognovimus, ut sine mora ad Vos mitterentur liberter indulsimus. Alia praeterea quinque Manuscripta, quae memoratus Universitatis Vestrae olim Pro-Rector flagitavit, eidem ad augendam Germanicae Litteraturae bono Bibliothecam Vestram alacri Animo tradidimus. Novis hisce subsidiis, Litterarum, bonarumque Artium Studia uberius excolere, et splendidiorem in dies gloriam Universitatis Vestrae comparare poteritis. Ex prompta vero Nostra Vobis gratificandi, et Summis Principibus, Imperatori Austriae, Regi Borussiae, Magnoque Duci Badensi Domino Vestro obsequendi voluntate, facile perspicietis, quo in pretio ipsorum vota petitionesque Vestras habeamus. Demum Patri Misericordiarum supplicamus,

nt suis Vos bonis compleat, et perfecta Nobiseum charitate conjungat. Datum in Arce Gandulphi Albanensis Dioecesis sub Annulo Piseateris die XVI Mai MDCCCXVI, Pontiinatus Nostri Anno Decimoseptimo.

Anterfebr. am untern Rande: Dominicus Testa.

### V.

### Berichtigenber Bufat ju G. 141. 142.

Die genaueste und sicherke Rachricht über Bibliothet bee Bongars und die Einverleibung gines Theils derselben in die Chursussische Backersammlung zu Beidelberg findet sich ohne Bweifel in einer Erzählung über die Bersplitterung ber alten Dombibliothet zu Strasburg, welche Grandidier, mit Rachweisung der Quellen seiner Nachrichten, mitgetheilt hat in seiner Histoire de l'Eglise de Strasbourg T. I. (a Strash. 1776. 4.) S. 315, 316. Aus dieser aussung in desselben Bersasser fich folgender Auszug in desselben Bersasser Sur la cathédrale de Strasbourg G. 362, 363;

# Ancienne Bibliothèque de la cathédrale de Strasbourg.

Cette bibliothèque subsista jusques vers la fin du 16. siècle, qu'elle fut distraite avec le trésor de l'église. Les chanoines protestans la vendirent dans l'intervalle, qui s'écoula entre les années 1584 et 1597. Plusieurs de ces livres formèrent en 1590, avec ceux des Dominicains et des couvens

supprimés, le premier fonds de la bibliothèque publique du collège du temple neuf. Une autre partie fut achetée par Jacques Bongars, qui était alors a Strasbourg en qualité de résident de Henri IV, Roi de France, auprès des Princes d'Allemagne. Il mourut à Paris le 29. Juillet 1612, et laissa, par son testament, tous ses livres et tous les manuscrits qu'il avoit rassemblés à son ami Renaud Gravisset, bourgeois de Strasbourg. Celui-ci ne survécut que 2 ans à Bongars. La bibliothèque qu'il avoit formée, fut alors distraite de nouveau. Jacques Gravisset son fils, qui s'étoit établi en Suisse, fit présent au Magistrat de Berne d'une partie de ses livres, qui se trouvent encore aujourd'hui dans la bibliothèque publique de cette ville. L'autre partie fut achetée par l'Electeur Palatin, qui les fit transporter à Heidelberg, d'où après la prise de cette ville par les imperiaux, ellle passa au mois de Décembre 1622 à Rome dans la bibliothèque du Vatican.

Ich verbanke bie Nachweifung biefer Nachricht ber Freundschaft bes herrn Dr. Sulpig Boifferee.

# Berzeichniß

bet

ans ber pfalgifchen Bibliothet im Batican

an die

univerfität Seidelberg

aur üdgegebenen

5 and soriften

## Bemerkungen.

- 1) Die in dem Bergeichniffe der deutschen Sandschriften ansgelaffenen Dummern find fammtlich unerbebliche medicinische Receptenbucher.
- 2) Ertlärung ber gebranchten Abfürzungen: Bg. Bergament; Bp. Bapier; Bw. Baumwollenpapier; S. ober Ho. Babebundert; ES.
   Eurspichrift; gesp. E. gespaltene Columnen; g. S. gosbische Schrift; v. D. von verschiedenen Sanden; pgg. Seiten; ff. oder Bl. Blätter.
- 3) Diejenigen Sanbichriften, welche vor dem feche zehnten Jabrhundert geschrieben worden find, und ben welchen feine Angabe der Schriftart fich findet, baben sämmtlich gotbische Schrift; die Sandschriften bes 16. Jahrbunderts, ben welchen diese Angabe fehlt, Curfivschrift. Alle Sandschriften, von welchen die Spaltung der Columnen nicht ausbrücklich bemerkt worden, find in fortlaufenden Beilen geschrieben.
- 4) Die Rummern der Danbschrift des Otfried und des erften französischen Manuscriptes beziehen fich auf das römische Anventarium der fateinischen pfälzischen Sodices; die Rummern des zweiten französischen und der berden englischen Manuscripte wir bie Interntarium der zurückgegebenen deutschen Dundscriften.

## I. Griechische Sandschriften.

XXIII. Pg. S. XI. v. H., pgg. 614, fol. min.;
1. Anthologiae argumentum. 2. Epigrammata aliquot crotica et epideictica. 3. VII epigrammata Archelai, Leonidae, Juliani, Philippi, Antipatri. 4. Pauli Silentiarii descriptio templi sapientiae divinae, cum ejusdem ambone. 5. Anthologia epigrammatum.

Duce potissimum manus in hoc codice facile distinguentur. Altera paulo recentior, graciliori scriptura atramentoque usa, quod valde aubinde palluit, scripsit priores paginas 452, ubi desinit in priori versu extremi distychi epigrammatis Leonidae, quem ad expleudum vacuem ultimae paginae spatium librarius iteravit : Σπευσάτω ουν όχυρην γάρ έχω πάσιν είπερ οπώρην. Reliqua usque ad finem, exarata sunt ab antiquiori manu spissioribus literarum ductibus coloreque magis vivido; inchosvit eadem cum inscriptione: Ninion, sequitur tum epigramma; Alohov ipepodades tap pairoroa μέλισσα, quod in Jacobsii editione Apographi Gothani legitur. T. II. p. 200. A tertia manu ledem vetasta descripta sunt p. 568 septem epigrammitia, quite cancta jam passin in codice cacurrant; risad docta manus in margine mon-stravit. In fine-codicis, qui desinit cum Timo-creoutis Rhodii epigrammate, legitur a Lconis Allatii, ut videtur, manu scriptum: Τά λοιπά ປີຣ ຄົ້າ ສຸດປີ. ໄປ. Idemque fore annotavit Ignatius latino sermone: "vide eodem Numero partem secundam in alio Codice." Atque ipse life

codex in antiquo Bibliothecae Palatinae indicanotatus erat numero 33, quod observatum est in codicis ligatura a recenti manu. Ceterum vid. de hoc codice et de ejus apographo Barberiniano Fr. Jacobs in Antholog. gr. Proleg. (Antholog. T. VI.) p. LXI. sq. et CXLVIII. sq. Pauli Sff. ambonem nuperrime edidit ex hoc codice Im. Bekkerus, Ber. 1816. 4.

XL. Bw. S. XIV. ff. 504, 4 maj.: 1. Sophoclis tragoediae tres, Ajax, Electra, Oedipus Tyrannus (deest initium Ajacis), cum scholiis nonnullis. 2. Pindari Olympia et Pythia, cum scholiis. 3. Dionysii descriptio orbis. 4. Lycophronis Alexandra cum Isaaci Tzetzae prologo et scholiis. 5. Oppiani Halieutica atque ejus vita, cum scholiis. 6. Arati Phaenomena atque vita, cum scholiis (deest folium ab initio). 7. Homeri Boeotia sive Iliadis liber II, cum prologo et scholiis. 8. Homeri Iliadis libri XXIV cum metaphrasi et scholiis passim adscriptis atque vita Homeri. 9. Deorum nomina allegorice interpretata, sub finem Iliadis. 10. Georgius Choeroboscus de tropis poëticis.

Quod extremo loco nominatur Georgii Choerobosci opusculum de tropis poeticis, editum est a Fred. Morellio. Paris. 1615. Cf. Cod. CCCLVI, 46

XLIII. Bw. S. XV. ff. 186, 4 maj.:
1. Theodori Prodromi compendium artis
grammaticae. 2. Procli Platonici liber de
epistolico charactere. 3. Poëmatium jambicum in annulum. 4. Theodori Prodromi
carmen jambicum de Rhodanthes et Dosiclis
amoribus, L. IX. 5. Phocylidis poëma gnomologicum. 6. Musaei Grammatici carmen

de Herus et Leandri amoribus. 7. Theodori Prodromi carmen ad Joannem Comnenum, de horto, aenigmata, in nubem, in Isaacum Comnenum, epitaphium uxoris Nicephori Briennii, epigrammata in sepulcrum Joannis Comneni Imperatoris, carmen in Stephanum logothetam.

XLV. Pg. S. XIV. ff. 468, 4 maj.: 1. Homeri Odyssea cum scholiis. 2. Batrachomyomachia. 3. Argumentum Odysseae geminum. 4. Adjecta sunt nonnulla de Ulysse, de aratro, de hominum aetatibus, de imperantium virtutibus, item Zenodoti Philetaeri commentarius de differentiis vocum et sonorum.

De Zenodoto Philetaero vid. quae collegit Creuzeri industria, Meletem. e disc. antiquit, P. 1. p. 10. Ibidem leguntur aliquot scholia ex hoc codice excerpta, p. 48 – 56.

XLVII. Pp. S. XVI. ff. 694, 4 maj.: Athenaei Deipnosophistarum libri XV.

Notatum est in extrema pagina: "Scripsit Paul. Decan. Ven. Patrit. Venetiis MDV. XI Cal. Sept. Perfec." Vid. de hoc codice Schweigh. in praef. ad Athen. p. LVIII. sq. et XCIV. sq.

LXXXV. Pp. S. XVI. gesp. C. ff. 327. fol. Nonni Dionysiaca, cum argumentis librorum XXIV priorum. (Επιγραφαί των αδ τμημάτων των διοντσιακών.)

Leguntur in hoc codice passim annotatiunculae criticae latino sermone scriptae, quae ipsi huius codicis scriptori debentur, emendationesque ex conjectura.

LXXXVIII. Pg. S. XIII. ff. 282. 4 min.:
1. Lysiae Orationes: de Eratosthenis cacde

et epitaphias. 2. Aleidamantis sustiones diser.
3. Antisthenis orationes duae. 4. Demadis orationis fragmentum. 5. Lysice apologia ad Simonem et rel., usque ad orationem in Philonem, ut numerantur in ed. Reiskians.
6. Gorgiae oratio de Helenae laudibus.

Praefixa est huic codici tabula sic inscripta: Ταθτα περιέχει ή βίβλος αθτη: Θεοδφρου ppaφείσα χειρί. — Sequentur tum bi tituli: **λοσίου·** ύπες τοῦ έρατοσθένους φόνου, **ἀπο**λογίαν α, του αύτου ἐπιτάφιον τοῖς κοριμ θίων βοητοϊς. β. άλπιδάμαντος περί των τους φράπτους λόγους γραφόντων · γ · τοῦ αὐτοῦ. όδυσσέως κατά παλαμήδου (sic) προβοσίας. δ. άντισθένους · αἰάντα. ε. τοῦ αὐτοῦ ὀδυσ... σέα. στ. δημάδου ύπερ της δωδεκαετίας. ζ. λοσίου πρός σίμωνα άπολογία. η. Sequenter deinceps cunotarum orationum Lysiscarum inscriptiones, eodem ordine quo in Indice Reishianae editionis illae orationes se invicem excipiant, usque ad ύπερ πολυστράπου δήμου ratalivoras daselogias. Subjicianter hard: ποῦ αὐτοῦ κατὰ Νικίδου ἀργίας λα. πότου περί πης εθάνδρου δοκιμασίας. λβ. του αύτου κατά έπικράτους και τών συμπρεσβευτών επίλυγος. λγ. του αὐτου κατά dorozdiove inthorog. do. ros soiros mark φιλοπράτους επίλογος. λε. του αύτου κατά ειπομάχου γραμματέως ευθανών κατηγορία. λστ. του αὐτοῦ κατὰ φίλωνος δοκιμασίας. λ2. Γοργίου ελένης έγκωμιου. λη. † σοι δόξα πώτερ τῷ συνέρχο τῶν πόνων. †. Frustra were in Codice ipso quaesiveris orationem in Nicidans, quam promitit tabula, quamquam Jo. Taylor ipso hoc indice, ut videtur, adductus not ut crederet, in his asembrania adservari illam credenem sondum editam. V. Taylori

praef. ad ed. Lys. Londinens. apud Reisk. T. VI. p. 97. Ceterum lectio codicis, scripti evanis dis literis, non est valde expedita; Helenae en. comium mancum est aliquot foliis, quod jam observavit Sylburgii oculatissimi industria.

CXXIX. Pp. S. XV. ff. 262. 4.: Excepta promiscua ex variis auctoribus graecis, historicis, philosophis, poetis, itidem ex sacris a. f. scriptoribus, scilicet prophetis, Jobo et proverbiis.

Vid. quae de hoc codice notavit Creuzerus in Meletein. e disc. antiquit. P. I. p. 96. 97.

CXXXII. Pp. S. XV. 4.515. 8.: 1. Philostrati vitae sophistarum mancae, desimentes in Herodis Attici vita. 2. Dionysii Halicarnasselepitome de compositione verborum. 8. Mephaestions enchiridion de metris. 4. Aristoteles de virtutibus et vitiis. 5. Isocratis paraenetica oratio ad Demonicum. Phrynichi ecloga nominum et verborum atticorum, manca in fine, quippe quae desinat in libro secundo; additis vocum aliquot explicationibus. 7. (Nicetse metropolitae Meraeleeusis) epitheta XII deorum dearumve. 8. Merodianus de numerali-Dus signis. q. Alciphronis Epistelar. pircatoriar. libri II. io. Epistola Melissae, feminae Pythagoricae, ad Clearetum. 41. Epistola Mylae ad Phyllidem. 12. Theanus epistolae tres. 13. Cratetis epistolae. 14. Hippocratis epistolae. 15. Heracliti epistelas. 16. Diogents Cynici epistolae. 17. Aeschints epistolae, quarum quartae subjiciuntur quatuor exigua excerpta ex Artemidori Oneirocriticis.

Vid. de hoc codice quae copiose disputavit Creuzerus in Meletem, e disciplina antiquitatis P. I. p. 1-41.

CLIII. Pg. S. XII. ff. 173, 4.: Plutarchi opuscula moralia: de fortuna et virtute Romanorum; de fortuna aut virtute Alexandri M.; an bruta animalia ratione utantur; quaenam ex animalibus sint callidiora, terrestria an aquatilia; septem sapientum convivium.

CLV. Pg. S. XV. ff. 266. 4.: 1. Acliani variae historiae. 2. Philostrati epistolae familiares (ἐταιρικαί) selectae viginti quatuor. 3. Theophylacti Simocattae epistolae. 4. Hippocratis epistola ad Ptolemaeum Regem de conservanda valetudine. 5. Alciphronis Rhetoris epistolae piscatoriae et parasiticae.

Philostrati epistolae selectae leguntur in codice. bifariam divisae, scilicet diremtae incuria bibliopegi, et hoc quidem ordine, quem indicamus secun-dum numeros Olearii: 1. fol. 97. v. - fol. 100 v. descriptae sunt Epistolae 28, 31, 34, 36, 42, 49, 52, 62, 60, 71 (cuius extrema verba, quae sunt in editione Olearii: καὶ σὸ κακείνα τῆς εθγής, leguntur in codice: καὶ σὺ κακεῖνα τῆς τύχης), 65, 66, 23. 2. fol. 131 - 133: Epp. 47 (cuius ultima verba ita exhibentur: ξενηλασίαν γὰρ ἔρως οὐκ ἔχει), 53 (haud integra, quippe quae desinat in verbis: είς δε θητείαν μετήχθη πικράν), 57, 60, 25, 24, 65 (cuius, incuria, ut videtur, librarii, hoc loco iteratur initium usque ad verba άνεφηθέντα δε δι' άωδίαν). 67 (neque eadem integra, nempe omittitur sententia: ούτω καὶ τὰς Λευκιππίδας — άτι μετ' ευφροσύνης ανια , 21, 68 (valde curtata), 70. Atque haud raro huius codicis les iones in epistolis Philostrati variantur ab editione Olearii. Ceterum scriptio est nitida valde lectuque facillima.

CLXVIII. Pg. S. XII. ff. 502. fol.: Plutarchi vitae parallelae: Phocionis, Catonis Uticensis, Dionis, Bruti, Aemilii Pauli, Timoleontis, Sertorii, Eumenis; vitae Philopoemenis (initium).

CLXIX. Pg. S. XII. ff. 386, fol.: Plutarchi vitae parallelae: vitae Philopoemenis continuatio; vitae T. Q. Flaminii, Pelopidae, Marcelli, Alexandri, Caesaris. (Huius vitae

extrema desunt, inde a cap. 67.)

Propter commodioris usus rationem hae membranae in duos tomos divisae sunt. Desinunt cod. 168 in vitae Philopoemenis principio in verbis: ήπεν είς μεγάλην πόλιν, et 169 in vitae Caes. cap. 67 in verbis: Kaloaga uir οίκτείρων αίδούμενος δε Βρούτον ή δε σύγκλητος. Eadem italica saeculi XV. manus, quae codici 168 indicem vitarum, quae in utroque volumine continentur, latino sermone praefixit, passim in margine breves annotatiunculas item latine exaratas adspersit \*); atque supplevit etiam in vita Catonis duo folia quae interciderant, videlicet ab extremis verbis c. 61. παρήνουν · οἱ δὲ πλεῖστα ». τ. λ. — c. 63. πράως δ'άπεκρίνατο, et duo extrema capita inde a cap. 72 principio: παρά των άφικνουμένων κ. τ. λ.; leguntur praeterea in margine passim scholia graeca, quorum

<sup>\*)</sup> Inveni hujus viri docti nomen bis in Cod. 168, scilicet in principio vitae Bruti fol 121 r.: ,, Sequitur vita M. Bruti diligenter emendata per Candidum Decembrem; et fol. 228 v. (in vita Sertorii ad c. 21.): ,, Hanc epistolam pempei nuperrime offendi in volumine satis antiquo. Candidus." Vid. de hoc Candido Jöcheri Gelehrtenlez v. Decembrius.

complara cum breviora tum longiora ab inse codicis librario adscripta esse videntur, paucula alia recentior manus addidit.

CCXXII. Bw. S. XIV. ff. 578. 4 maj.: Homeri Iliadis libri XI. priores (ab initio unum folium deest) cum scholiis, item cum summariis Tzetzis jambicis.

cclil. Pg. S. XI. ff. 652. fol.: 1. Marcellini commentatio de vita et scriptis Thucydidis, excerpta ex ejusdem scholiis in Thucydidem. 2. Thucydidis historiarum libri VIII.

Codex praestantissimus, qui multum poterit conferre utilitatis ad meliorem historiarum Thuse cydidis editionem adornandam, neglectus hactenus ab editoribus. "Vetus codex, ait Sylburgius, Isra adscriptum, ut the votepalat." Pauca adscripta sunt passim a recentiori manu scholia.

CCLXXXI. Pg. S. XI. ff. 369. 1. Anonymi (Michaelis Pselli) conspectus philosophiae. 2. Libellus de numeris sive arithmetica. 3. Synopsis musicae. 4. Synopsis geometriae. 5. Synopsis astronomiae. 6. Sententiae de anima, 7. Excerpta ex Leone de hypostasi et enypostato. 8. Photii en Amphilochiis collecta. 9. Disputatio haeretici cum orthodoxo de deo et divinitate. 10. Theodorus Abucara de dei nominibus. Ejusdem disputatio, qua probatur patrom semper gignere, filium semper gigni. Ejusdem disputatio contra Nestorianum. dem disputatio contra Jacobitam. Ejusdem disputatio de propriis differentiis. Ejusdem disputatio de tempore. 11. De seala musicae. 12. Musici canonis epitome. 13. De condensatione. 14. De analogiis.

Leguntur in fine (fol. 181 r.) haec: Έγράφη ή βίβλος αυτη διά χειρὸς Νικολάου καλλιγράφου μην λαννουαρίωι ιδ λυδικτιώνος δηδόης ετει στφμη εν πολλών πονημάτων ρωμανου ά σηκρητις καλ κριτού σελευκείας συλλεγείσα του καλ αυθέντου μου οί άναγινώσκοντες αυτην ευχεσθε ύπλρ αυτού. Erat hic liber olim Leonardi Justiniani, cujus quidem nomen recentior manus jocose his verhis graecis inclusit: ή βίβλος αυτη — ου (sic) έστιν. In extrema pagina legitur tabula musica sic inscripta: πος δεξ καταλαβέσθαι τὰς διαφορών Τάξεις. Ceterum a. 6848 respondet anno Chr. 1010. De iis operibus, quae No. 10. enumerantur, vid. Fabricii Hibliotheea gr. Vol. X. p. 369. 371. ed. Harl.

CCLXXXIII. Pg. S. XII. ff. 414. fol. min.: 1. Plutarchi vitae parallelae: Demetrii, Antonii, Pyrrhi, Marii, Arati, Artaxerxis, Agidis et Cleomenis, Tiberii et Cafi Gracchorum. 2. Ejnsdem opuscula moralia: an recte dicatur latenter esse vivendum; an vitiositas ad infelicitatem sufficiat; de amore prolis; de invidia et odio; an doceri possit virtus; de monarchia, democratia et oligarchia; naturales quaestiones (multa desunt in fine).

Exstat naturalium quaestionum (altiāy opotikā), quae inchoantur fol. 206 v. in fine, unicum tanum folium, in quo leguntur quaestiones: Ità tị tò Balärtion võug op trie opi tà đượca x. t. k.; Tià tị tălhor tub truy verion fixur khipputur võatur tà địnga xal tà oxiquata hisputur tripputur thaç oli rapabálkovos toic Deiuuasi thaç oli pousic; desinit bodex in verbis: sòr ala

λείχειν εθίζουσι τὰ βοσχήματα νοσεῖ γὰρ (Wyttenb. p. 688). Complura harum vetusiarum membranarum folia madore valde sunt deformata.

CCLXXXXII. Pp. S. XV. ff. 188. 4 min.
1. De dialectorum linguae graecae proprietate.
2. De dialectis. 3. Collectio dictorum et apophthegmatum ex diversis auctoribus, philosophis, poetis cet.
4. Proverbia ex variis auctoribus collecta.

Scilicet, quod primo loco notatur, opusculum ανώνυμον: Ἰδιώτητας (sic) των διαλέκτων, est Gregorii Corinthii, quod nuper edidit G. H. Schaefer, (Lips. 1811, 8.) qui exhibuit idem (p. 683, 684) speciminis loco aliquot nostri codicis lectiones communicatas secum a b. Bastio. Ejus, quae altero loco posita est, scriptionis: περί των διαλέκτων, auctor anonymus compilavit Gregorium Corinthium et Joannem Grammaticos, et duos illos Grammaticos, quorum scripta Koenius Gregorio subjecit, quod observatum est a Schaefero l. c. p. 682, atque ibidem leguntur excerpta uberiora ex ipso hoc opusculo, p. 682 - 700. Quae deinceps in Codice sequuntur apophthegmata et proverbia, universa fere, quod significatum mihi est a Creuzero amicissimo, leguntur apud Stobaeum et Diogenem Laertium.

CCLXXXXIX. Pp. S. XV. ff. 160. fol.:

1. Nicephori Gregorae historiae Romanae

2. Byzantinae Libri XXVIII. et XXIX. 2.

Ejusdem operis libri XXX — XXXII. sive
narrationis de colloquio habito cum Palama
coram Joanne Palaeologo Imperatore libri
III (nonnulla desunt).

Incipit liber 28 historiae Romanae Nicephori Gregorae fol, 1 recto ita.: Τοῦ αὐτοῦ νικηφόρου γρηγορώ λόγες κη. τὰ τοῦ διαλόγου πρόςωπα, θεότιμος και άγαθάγγελος; unde apparet, hunc codicem esse partem voluminis. auod integram historiam continebat. Post prologum incipit in eadem pagina narratio de bello, quo Cantacuzenus Imperator ejusque filius Matthaeus dimicavere de imperio cum Joanne Palaeologo, ita inscripta: άγαθάγγελος διηγεϊται τὰ ἔξωθεν. Distinguuntur deinceps colore rubro singula huius narrationis capita, uti fol. 2. recto: πρεςβεία παλαιολόγου προς κράλη; fol. 4 recto: περί της αλφνιδίου έφόδου τυσ παλαιολόγου; fel. 5 verso: ἀναίρησις ματ-Salov reov βασιλέως et sic porro. Desinit liber XXVIII. fol. 18 recto in verbis: enel d'odv δμως Βεού προνοία σεσώσμεθα, ές την ύστεραίαν ήδη καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἡκούομεν πάθηπερί ών προϊόντες έρουμεν πλατύτερον έπεί καί πλατυτέρας έκεινα δείται της Ιστορίας. Incipit in eadem pagina liber XXIX: Newyφόρου τοῦ γρηγορα βωμαικής ἱστορίας λόγος nd., quo continuatur narratio in priore libro inchoata, deficientibus capitum distinctionibus usque ad fol. 22 v. ubi legitur: δτι ὁ βασιλεθς καντακουζηνός σύν τριήρεσιν δπλισάμενος ια πορεύεται κατά του βαμβρού (leg. γαμβρού) παλαιολόγου πρός τένεδον την νήσο**ν.** Subjicitur fol. 24 v.: εἴσοδος παλαιολόγου τοῦ βασιλέως αἰφνίδιος εἰς βυζάντιον. Seguuntur fol. 27 v.: ἐπάνοδος τῆς φυγῆς πατριάρχου τοῦ λεγομένου καλλίστου; fol. 29 r.: περί της άγιας σοφίας ναού του μεγίστου (ubi reperitur etiam descriptio permagnae tabulae, qua depictus erat Christus quaeque intus in hoc templo sub curvo tecto aspiciebatur, **δπό την αυρτην έντος έπιφάνειαν του ρόφου** [leg. ὀρόφου] τούτου); fol. 32 r.: περὶ τοῦ έκ λατίνων πρεςβευτού ἐπισκόπου. Desinit hic liber fol. 33 r. in verbis: ἐκδέδοται δ'ώς ἐξ ἐτέρου τῶν ἐκεῖ παρόντων ἐνός πρὸς ἐρώσταντά (sic) τινα δήθεν διεξιόντος ἔχει δὲ οὐτωσί.

Subjicitur fol. 33 r. Νικηφόρου τοῦ γοηγοορί διήγησις περί της διαλέξεως ήν έποιήσατο πρός τον παλαμάν ένωπιον του βασιλέως πυρού ἰωάννου του παλαιολόγου εἰσάγεται δε ή διήγησις ώς έξ ετέρου προσώπου τὰ τοῦ λόγου πρόσωπα, άγαθόνικος και δεότιμος δογματικός λόγος. Sequentut fel. 61 v.: Τοῦ αὐτοῦ μεναχοῦ γικηφέρου γρηγορά περί των αυτών λόγος δεύτερος δογματικός; et fol. 70 v.: Διήγησις περί τῆς διαλέξεως ήν ο γρηγοράς μοναχός νικηφόρος εποιήσατο · άρξάμενος μεν από του βασιλέως κορού Ιώσαφ του καντακουζηνού τελέσας **Ε**ἐ αὐτὴν πρὸς τοὺς αὐτοῦ παλαμίτας: δογματικός λόγος τρίτος. Est in hoc tertio libro lacuna aliquot foliorum: desinit videlicet fol. 72 v. in his verbis: ώς δειχθήσεται πλατύτερον προϊόντος του λόγου και ποια (?), incipit fol. 73 r.: ซองิซอง ฮีตุนฮะฮง อโฮิฮง 🛊 έπελησία και τις αύτου ποτέ μνήμην ποιήτοι των ήμετέρων κ. τ. λ. Haec folia deficientia inveniri in cod. Palat. No. 804, docet bacc nota, quae legitur fol. 72 v.: ,,Imperfectus, supplendus famen est ex cod. 304 Palat. in quo tol. 41 per errorem compacta fuere folia quae hic desunt. Zaccagnius. "Ceterum hi tres libri sunt historiae Byzantinae λόγοι 30. 31. 32. Deest in nostro codice huius disputationis liber IV, sive historiae Byzantinae liber 31. Atque iidem historiae Byzantinae a Gregora Nicephoro compostae libri, qui in hoc volumine continentur, conjuncti reperiuntur cum eiusdem operis libris XI. prioribus in cod. Veneto Marc. CCCCV. addito disputationis cum Palama libro IV. v. Fabric: Bibl. gr. ed. Harl. T. VII. p. 635. Ceterum notum est, typis vulgatos esse hujus historiae solos libb. 24 priores in binis tomis Jac. Boivini, Paris. 1702. fol. (repet. in corpore ss. Byz. Venet. 1729. fol.) et 1616. 8. Vid. Fabric. Bibl. gr. ed. Harl. l. c. p. 651 sq.

CCCXLI. Pp. S. XV. ff. 78. fol.: 1. Paginae duae ex Liturgia graeca typis descriptae. 2. Philostrati imagines (nonnulla desunt) com versione latina interlineari. 3. Theocriti epigrammata nonnulla ejusque Bacchae.

CCCLIII. Pp. S. XVI. ff. 55. fol.: Scholia in Pindari Pythia VIII. inde a V. ad XII asque.

CCCLVI. Bw. S. XIV. ff. 356. fol.: i. Libanii declamationes duae: a) Morosi ob uxorem loquacem sui accusatio (mutila ab initio); b) Pedestris pugnae descriptio. Michaelis Pselli monodia in Joannem Patricium. 3. Severi Sophistae ethopoeiae quatuor. 4. Libanii ethopoeiae duae. 5. Phalaridis epistolac. 6. Gregorii theologi epistolae. 7. Basilii epistolae. 8. Apollonii epistolae. q. Antisthenis epistola. 10. Synesii epistola. 11. Brutii epistolae. 12. Synesii epistolae. 13. Pselli epistolae. 14. Epistolae variae incerti auctoris. 15. Juliani epistolae. 16. Theophylacti Simocattae epi-17. Sosipatris epistolae. 18. Chrysostomi epistolae. 19. Basilii et Gregorii epistolae. 20. Agapeti Diaconi paraenesis ad Justinianum Imperatorem. 21. Aurearum bullarum formulae ex antiquis exemplaribus. 22. Sermo de trina hypostasi divinitatis. \$3. Gregorii Theologi quaestiones et responsioires. 24. De processione Spiritus Sancti teŅ

stlmonia. 25. Fragmenta ex synodo septima. 26. Joannis Patriarchae Hierosolymitani dis-27. Simeonis Arputatio de pane azymo. chiepiscopi Hierosolymitani sermo de pane azymo. 28. Leonis Archiepiscopi Bulgariae epistola de nanc azymo et sabbathis. 20. Zygabeni Monachi excerpta dogmatica ex veriis patribus. 30. Dissertatio, qua probatur deum comprehendi non posse. 51. De sacris imaginibus ex Zygabeno. 32. De colloquiis 33. Capita XXX de haerecum infidelibus. sibus Armeniorum; cum detestando Artzibutzii jejunio. 34. De Petro Fullone nar-35. De Trisagio. 36. Demetrii Metropolitani Cyzicensis de Jacohitarum haeresi expositio. 37. De septem synodis occumenicis. 38. Mich. Pselli de grammatica versus politici. 30. Joannis Tzetzae epistola de tribus causarum generibus, jambicis versibus exarata. 40. Theodori Prodromi de XII mensium virtutibus et in exordium anni carmen jambicum. 41. Stilbae versus monodici. 42. Democratis sententiae. 43. Sententiae philosophorum aliae. 44. Sententiae veterum sapieutum exhortatoriae. 45. Sententiae sapientum sciectiores, ordine alphabetico. 46. Georgius Choeroboscus de tropis počticis, pedibus et metris. 47. Chropicon inde ab Adamo usque ad Joannem Cantacuzonum. 48. De convivio, quo Abrahamus trinitatem excepit. 49. Aenigmata, versibus jambicis exarata. 50. S. Epiphanii liher de sacris lapidibus in pectorali sacerdotis hebraei. 51. De planetarum positione et zodiaco. 59. Athanasius de temperamento hominum. 53. Gregorii Theologi, Nili, Athanasii, aliorum commentationes, quomodo visum mutent perturbationes animi. 54. Proverbia quaedam ex iisdem. 55. De spiritu sancto problema ab Apocrisiariis Papae propositum. 56. Actorum synodi primae caput 63. 57. Excerpta ex variis scriptoribus ecclesiasticis, Macedoniano, Athanasio cet. 58. Simeonis Sethi physicorum et philosophicorum dogmatum florilegium synopticum. 59. Quae sit dextra pars mundi, quae sinistra. 60. Astronomica nonnulla, ut de eclipsibus solis et lunae. 61. De prima rerum causa et de providentia.

Full his codex often in his others Arsenii Moncabassinsis Equipper, notes in proceeding notation. Quae temperature of the second substitution of the second land and the expectation of present of the expectation, was present ser penalty of 222 against the manner of 222 against the expectation of th

COCLAND. Pg. 5. XIV. 4. 196. India 1. Harperrationia lexicon. 2. J. ... Politicola onomiasticum. 3. October, montre en collectionum liber XXIV. (en montre et a me desunt montre es.

Once plant and process there exists to be because our error of the control of the

fol: a. Her ma spin har a spin in a comparation of the comparation. However, the comparation are like a paragraphic and the comparation are like a paragra

Notata sunt in primo huius codicis folio ab ipsa Jani Gruteri manu: "Liber iste descriptus est ex Sambuci MSO, qui deinde venit in Bibliotheeam Viennensem ac quem ipse commodato habui, Gruterus, et contuli;" et: "Non esse Heronis veteris illius, voces σοῦδα, τούλδα satis arguunt. Vide c. 26." Leguntur passim in margine einendationes a Grutero adscriptae. Atque hae sunt inscriptiones horum opusculorem graecae ex nostro codice: Ηρωμος παρεκβολαί έχ τών στρατηγιχών παρατάξεων περί τοῦ όποῖον είναι δεί τὸν στρατηγόν: Κωνεταντίνου βασιλέως Κωνσταντικουπόλεως βίβλιον τακτικόν, τάξιν περιέχον των κατά Βάλατταν καὶ γῆν μαγομένειν: Περὶ παραδρομῆς πολέμου, τοῦ κυροῦ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως: Παροιμίαι δημώδεις έκ της Διογενειανοῦ διαγωγής. Ornatum est codicis ligamen-tum insignibus Palatinatus ad Rhenum, literisque deauratis: H. L. P. C. (i. e. Dux Ludovicus Palatinus comes) 1578.

CCCLXXXXVIII. Pg. S. X. pgg. 331. fol. min.: 1. Argumentum a Leone Allatio, ut fertur, conscriptum. 2. Fragmentum de Palude Maeotide et de Ponto Euxino. Arrianus de venatione. 4. Ejusdem epistola ad Trajanum, qua periplus Ponti Enxini con-5. Ejusdem periplus Maris Rubri. 6. Hannonis periplus. 7. Philo de septem miraculis mundi. 8. Chrestomathiae ex Strabonis geographicis. 9. Plutarchus de fluminum et montium nominibus et de iis, quae in fluminibus et montibus reperiuntur. Parthenius de amoribus. 11. Antonius Liberalis de metamorphosibus. 12. Hesychius Illustris de origine Constantinopolis. Phlegon Trallianus de mirabilibus et hominibus longaevis, item de olympiacis (ab initio quaedam desunt). 44. Apollonii historiae mirabiles. 15. Antigoni historiarum mirabilium collectio. 16. Hippocratis epistolae. 17. Themistoclis epistolae. 18. Diogenis epistolae. 19. Mithridatis epistola. 20. Bruti epistolae.

Vid. omnino de praestantissimis his et vetustismis membranis P. J. Bast lettre critique à Mr. J. F. Boissonade sur Antoninus liberalis, Par-thenius et Aristénète. Paris 1805. 8., (ubi etiam in tabula aere incisa [juxta pagg. 26. 27] scriptura codicis repraesentatur,) candemque doctissimam commentationem latine factum: Frider. Jac. Bestii Epistola critica ad Virum clarissimum J. Franciscum Boissonade \_ cum auctoris emendationibus et additamentis manuscriptis e lingua Gallica in Latinam versa a C. A. Wiedeburg. Lips. 1809. 8. (Cui editioni appendicem adjecit doctiss. G. H. Schaefer eodem anno Lipsiae.) Ejusdem Codicis mentionem frequentat idem Bastius cum in annotatione ad Gregorium Corinth. ed. Lips. 1811; v. c. p. 195 et passim, tum potissimuui in commentatione paîacographica Gregorio Corinth adjecta p. 704 sqq. Atque ex eodem codice scripturae exempla apposuit in tab. 1. reliquisque.

CCCCXV. Pp. S. XV. pgg. 136. 4.: 1. Gaudentii isagoge harmonica. 2. Michaël Psellus de aurificina. 3. Basilii Patricii naumachica.

### II. Lateinische Sandschriften.

CCCCLIV. Pp. S. XV. ff. 418. fol. Fol. 6 haec legantur: "Sancti spiritus assit gratia. amen. hanc collacionem fecit ad vniuersitatem heydelbergensem de iciunio ad. xl." (ad quadragesimam) dominus nycholaus de fonte

salutis, baccalaureus in theologia. Anno dom. M.cccc.xxix. ante dominicam Invocavit.« 2) fol. 11 b. »Collacio de ascensione domini quam fecit M. Joh. de mechlinia Bacc. Theol. Ao. 1431. 3) fol. 16 de Ascens. dom. fec. M. Joh. Wenck. Ao. 1432. 4) fol. 21 b. Sermo de Spiritu S., M. Nycholai Ottonis Heidelberg. Ao. 1432. 5) fol. 27 b. de Ascens. dom. M. Henrici de Gouda. 1437. 6) fol. 34 b. de sanctiss. Sacram. dom. M. Wilh. de Lyra. 7) fol. 39 b. de S. Joh. Bapt. M. Alberti de Botbar. 1435. 8) f. 45 b. de ascens. dom. a) de S. Margaretha Wilh, de Lyra. 10) f. 53 b. de dedicatione templi Nicol. de fonte 11) f. 60 b. de S. Joh. Bapt. Joh. de Bruxella. 1431. 12) f. 66 b. de dedicat. ecclesiae Joh. Kronfuys. 13) f. 71 a. de assumptione B. V. M. Henrici de Gouda. 1426. 14) fol. 77 b. Idem super eodem them. 1427. decst finis. 15) f. 84 a. de nativitate B. M.V. Bartholomaei de Trajecto. 16) f. 91 b. super eod. them. Joh. de Bruxella. 1432. f. 99 a. de S. Michaele Henrici de Gouda. 18) f. 103 b. de adventu domini, Wilh. de Lyra. 1428. 19) f. 108 a. in circumcisione dom. 20) f. 100 a. de nativit. Xti: Joh. in Brunbach. 1432. 21) f. 113 b. de nativit. dom., Wilh. de Lyra. 1430. 22) f. 119 a. de epiphania dom., ejusd. 1430. 23) f. 124 a. de epiphan. dom., Joh. de Mechl. 24) fol. 128 b. de conceptione B. M. V., Joh. Lou-25) f. 132 a. de purificat. B. M. V., Wilh. de Lyra. 1428. 26) f. 134 a. de jejunio, ejusd. 1434. 27) fol. 143 b. de nativit. dom., Joh. de Mechl. 1434. 28) f. 146 b. de adv. dom., Joh. Kronfuys. 29) f. 151 b.

Sermo pro episcopo, vel alio notabili viro mortuo et defuncto, ut praecipue doctore vel magistro. 30) f. 156 a. Exhortatio Joh. de Francfordia in exequiis Ruperti junioris filii Ludovici Palat. Rheni. 1426. 31) fol. . 158 a. de S. Petro et Paulo, Gerhardi Brant. 1432. 32) f. 160 b. annuntiatione dom... Nic. de Verduno. 33) f. 162 a. de annunt. B. M. V., ejusd. 34) f. 170 a. de nativit B. M. V., Henrici de Hassia. 35) f. 179 a. de dignitate primi hominis, Beati Joh. episc. 36) f. 179 b. de lapsu primi hom., S. Augustini. 37) f. 180 b. Sermo S. Hieronymi. 38) f. 181 b - 191 a. Varia excerpta e scriptis divi Augustini. 39) f. 191 b. de Joh. Bapt., Bartholom. de Trajecto. 40) f. 195 b. de jejunio, Joh. Ernesti. 1440. 41) f. 201 a. de adv. dom., Gerhardi Brant. 42) f. 206 a. de assumptione B. M. V. ejusd. 43) f. 212 b. de ead. ejusd., deest finis, ut videtur. 44) f. 214 a. de S. Joh. Bapt. 45) f. 218 a. Sermo in die Pentecostes, Joh. Verualre (?). (manus altera.) 46) f. 226 a. de SS. Sacram. dom., (manus prior). 47) f. 230 a. Sermo de S. Ludovico rege Franciae. 48) f. 233 b. de eodem. 49) f. 241 b. Sermo de omnibus SS., M. Bertholdi. 1449. (fol. 246 — 253 vacua). 50) f. 254 a. Praefatio Gregor. Heymburg, recitata in Concilio Basil. 1432. f. 256 a. Arenga Andreae de Pfafferdorff in concilio Bas. proposita. 52) f. 257 b. Collatio Benedicti legati regis Arragoniae in concil. Bas. (manus alia). 53) f. 260 a. de coena dom., M. Ludevici. 54) f. 266 a. Incipit tractatus henrici de vrimaria super: missus est (manus prima). 55) fol. 277 s.

Ejusd. tract. de adv. dom. 56) f. 285 b. Ejusd. de incarnatione dom. 1434. 57) fol. 202. de Evangelio: missus est Gabriel. 58) f. 203. Excerpta e S. August. et Bernhardo: · 50) f. 200. Particula evangel. sec. Lucam. 60) f. 300. de conceptione B. M. V. (foll: 298, 301 et 302 vacut. 61) f. 301. Eveng. Luc. in diem annunt. B. M. V. 62) f. 30%. de passione dom. 63) f. 318. de omnibus SS. 64) f. 319. de B. M. V. 65) f. 320. Expositio Evang. Joh. c. 1. et Verb. caro etc. 66) f. 323. Epistola D. Joh. de Bachenstein ad Rectorem etc. Acad. Heidelb. data Wormat. die Ciner. 1447. 67) f. 328. binae ejusd. epistolae. (foll. 329 - 33 vacta.) 68) f. 334 -344. variae orationes. (foll. 345 et 46 vacant). 69) f. 347. de adv. dom., Wydonie judicis (manus alia). 70) f. 349, Sermo in reditum Cardinalis Bernhardi Ruthenensis 71) f. 352. Oratio, quum de Arragonia. Cardinalis Albus ex Italia venerat. 72) fol. 356. Alia oratio, cujus finis desideratur. 73) f. 360 — 71. Variae orationes (man. al.). 74) f. 372. » Oratio Illustrissime yppolite Marie vicecomitis mediolanensis habita coram summo pontifice pio ijo. Anno dom. 1459. f. 372 b. Responsio Pii II. 75) f. 273. »Praefatio siue arenga ad publicandum statuta alme vniuersitatis studii heydelberg, facta in Rect. 2do Rodulphi de Zelandia alias bruxella etc. 1440. 8 Jul.« — quo die Margaretha uxor Ludovici Com. Pal. Rh. filium Philippum peperit. Sunt statuta XXXIV. f. 378. Arenga ej. argum, in 3tio Rect. Rodulphi de Bruxella. (fol. 383-85 vacua). 77) f. 389. Arenga ejusd. arg. in Rectoratu

Ottonis de Lapide. 78) f. 391 b. Arenga ej. arg. in rectoratu ven. M. Joh. Guldencop Spiren. 70) fol. 392. Arenga in susceptione adventus domini principis (forsitan: Ludovici Com. Pal.) 80) fol. 393. Arenga generosi domicelli Com. Adolfi com. in Nassaw Mag. Trev. et Colon. eccles. Canonici Rect. Univ. studii Heid. a. 1444 dom. I. post oct. epiph., addita susceptione Lud. Com. Pal. ad Rh. ab eodem domicello facta. fol. 405. Requirenda baccalaureorum in jure can. per dom. doctorem Bartholomeum . . . facta in universitate heydelb. in promutione dui Mathie Remong nati heydelb. 82) fol. 397. Arenga ad publicandum universitatis statuta anno dom. MCCCCL.mo in Rectoratu M. Sebastiani de Pforzheim facta. 83) fol. 464-418. tres orationes academicae sine titulis.

DCCXXIX. Pp. S. XV. ff. 310. fol.: Henrici de Hassia summa de republica.

DCCCLIV. Pg. S. X. ff. 268. fol.: Gregorii Turonensis historiarum de rebus Francorum libri X.

"Ultimum denique, ait Ruinart in praesatione ad suem Gregorii Turonensis editionem (Paris. 1699, fol.), ex bibliotheca Vaticana-Palatina commedavit D. Laurentius de Zacagnis, primus Vaticanae Bibliothecae praesectus.... In hoc autem codice, olim monasterii S. Nazarii Laureshamensis [quod a vetustis manibus bis in primo solio codicis netatum est], qui ab ampis circiter 800 scriptus videtur, multa desunt passim capitula, i. e. omnino eadem, quae supra in Thuaneo seu Coshertino desiderari observavimus. Ibidem et siber nonus cum decimo confunditur et Fredegarii Chronicum sub titulo

libri decimi Historiae Gregorianae repraesentatur.... Similis huic esse videtur codex monasterii S. Trudonis in Hasbania, in quo, uti observat Godefridus Henschenius in promissis ad vitam S. Sigiberti, multa capitula desunt." Cf. Bouquet SS. rer. Gall. 'T. 11. p. 120.

DCCCXCIV. Pg. S. XI. ff. 208. fol.: 1. L. Annaei Flori epitome rerum Romanarum. 2. Ejusdem epitome historiarum T. Livii.

Fuit etiam hic codex olim monasterii S. Nazarii Laureshamensis. Quamobrem notavit Janus Gruterus sua manu in ipso hoc codice: , Palatinus primus: Ita istum voco aut adeo Nazarianum in Notis meis. Gruterus." Atque a Cl. Salmasio saepissime harum Nazarianarum schedarum sive membranarum in suis notis ad Florum fit mentio, ubivis his cum epithetis et similibus: ,, optimae et vetustissimae S. Nazarii membranae", °, omnium optimae Nazarianae schedae", et rel. Desinit codex in verbis: ,, Lege feliciter bono tuo."

DCCCCXII. Pg. S. XI. ff. 200. 4.: Pauli Warnefridi Diaconi Langobardorum gesta, VI libris comprehensa (a fine quaedam deficiunt).

Desunt paucula in fine; scilicet desinit codex in verbis (L. VI. c. 58); "Eo quoque tempore floruit vita vel actibus ticinensis ecclesiae episcopus petrus, qui quia regis erat consanguineus ariperto (sic) quondam." A duabus manibus scriptus est codex; spissiori et majori charactere exarata sunt folia priora 72 usque ad extrema libri IV, graciliori reliqua.

DCCCCXXI. Pg. S. X. charactere Langobardico script. ff. 220. fol.: 1. Jornandis historia de regnorum ac temporum successione, manca in initio. 2. Ejusdem liber de rebus geticis, mancus in extremis.

Fuit hic codex, ut in prima pagina a quodam, qui M. Syndicum se appellat, cum anni 1479 indicatione, notatur, olim in libraria S. Martini ecclesiae Maguntinensis. Desunt principium et extrema. Incipit opusculum de regnorum successione fol. 1. a verbis: "et finis regni evenit" (ap. Murat. T. I. p. 224. a. lin. 36.). Fol. 51 v. legitur: "explic. Incipit de origine actibusque Getarum." Praemittitur prologus: "Volentem me paruo subuectu nauigii etc.", cuius extrema ita leguntur: "orans pro me frater charissine. dns. tecum." Desinit codex iu historiae Geticae cap. 58 in verbis: "filiamque ejus peptem suam amalubergam thuringorum regi" (Murat. l. c. p. 220 b. lin. 2). Ex vetusto hoc codice chronici universalis saepissime lectiones memorantur a Cl. Salmasio in notis ad Florum e. g. ad I. 1. § 6. ubi appellatur: ", antiquissimus Jordanis codex Longobardicis literis scriptus."

MLXXX. Pg. S. XIII. et XIV. ff. 600. 8.:

1. Hippocrates de regimine acutorum morborum.

2. Anonymi summarium medicinae.

3. Hippocratis Aphorismi. 4. Hippocratis Prognostica. 5. Liber pulsuum. 6. Liber urinarum.

7. Anonymi carmen de herbis:

8. Carmina de pulsibus, cum comment. Aegidii.

9. Carmen argumenti medici aliud.

10. Constantini opuscula medica.

11. Aegidii versus de cognitione specierum.

12. Versus de judicio ex urina.

13. Excerpta ex Galeni libro rerum naturalium.

14. Antidotarius major, ordine alphabetico dispositus.

MDXLVI. Pg. S. XII. ff. 330. 4.: 1. Senceae epistolae. 2. Epistolae Senecae ad Paulum Apostolum et Pauli ad Senecam spuriac. 3. Anonymi prophetia sive admonitio ad corrigendos mores, cuius initium: "Ego fons vivus."

Complectitur hic codextantum Senecae epistolas LXXXVIII priores. Collatae sum cum hic codex Parisiis adhuc esset, a C. F. T. Emmerico in Schweighaeuseri gratiam, Epp. I — XXXII. et LX—LXXXVIII. Vide Schweigh. notas in Sene epp. p. 243. 244. Similis argumenti codex Reuchlinianus, qui ornat bibliothecam Carlsruhensem, indicatur a Moltero (Beytr. zur Gesch. und Lit. p. XXXIV).

MDLXVIH. Pg. S. XI. ff. 302. fol.:
1. Julii Solini rerum memorabilium libri.
2. L. Annaei Flori historia Romana. 3. Dicta
Pauli Orosii historiographi de situ orbis, de
Asia videlicet majore et minore, de Europa
et de Africa.

Finitur Solinus fol. 82 v. cum verbis: Julius Solinus explicit feliciter. Studio et diligentia Doni (Domini) Theodosii invictissimi principis. Incipit fol. 83 r. Ptori historia Romana, hac inscriptione rubra insignita: Lucii Annei Flori epitoma (superscriptum est: supersectio) de Tito Livio, qui Instoriam (sic) R. ab urbe condita scripsit, Incipit prologus. Conspirat hic Flori codex optimus in aliquibus lectionibus cum illo codice Palatino, ex quo Salmasius in suis notis ad Flori historiam non spernendas lectiones excerpit, quemque ad I. 1. S. 4., non pessimae notae alterum Palatinum" appellat. ef. I. 1. e. S. 9. c. 11. S. 1. e. III. S. 7. Verumatamen arguent plura, has schedas non esse a Salmasio in partes vocatas. Atque primum noster codex antiquior est illo Palatino, quem Salmasius Sacc. XIV. exaratum esse tradit (ad L. I. c. 2. 5. 1.), atque Nazarianis membranis actate vix inferior. Deinde vero plures inveniuntur in nostris membranis lectiones, quae a Salmasio non memorantur. Ut in duobus exemplis defungamur: eadem antiqua lectio, quam Salmasius solis Nazarianis schedis tribuit in fine cap. I.: ,, placi-tum desistat gentium Roma potiretur," in hoc codice invenitur eadem, atque hae eacdem membranae tuentur lectionem (Lib. I. c. 10. princ.),

quam idem vir magnus ex suo ingenio profert:
"regnis" pro regibus. Quae tertio loco ponuntur,
dicta geographica Pauli Orosii, (excerpta ex
ejus historiar. Lib. I. c. 2.) incipinnt fol. 145 r.,
manca in fine, quippe quae desinant in descriptione Africae in verbis: "A meridie gentes Aulalum quos nunc Galaules vocant. usque ad oceanum hesperium contingentes. hic. e. universus."

MDCXVI. Pg. S. XI. ff. 273. 4.: Plauti comocdiae XII, Bacchides, Mostellaria, Menaechmi, Miles Gloriosus, Mercator, Pseudolus, Poenulus, Persa, Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus.

Est Ms. secundus Taubmanni, collatus a Camerario, vid. Plaut. ed. Taubm. praef. et ib. not. ad Bacch. Act. I. Sc. 1. v. 2. 30. et passim. Legitur in primo folio: ,,liber iste est sce. marie et sci corbi Frising.

MDCLXI. Pg. S. XIII. ff. 232. 4 obl.: Ovidi metamorphoses (a fine nonnulla desunt).

Notatum est in codice: "Ms. primus vocatus Grutero."

MDCCXXXVII. Pp. ff. 40. 4.: 1. Elegia gratulatoria in gratiam ill. et ser. principis etc. Friderici (III.) electoris etc. scripta junta literas tituli a Georg. Agricola, nomine scholae Ambergensium anno 1559. 2. Oratio de laude urbis Ambergae recitata in schola Ambergensi a Georgio Agricola anno Dom. 1557 22 Apr. deinde anno 1559 quibusdam in locis aucta.

Traditus est hic codex a bibliothecae Vaticanae custodhus universitati Heidelbergensi loco illius codicis; No. 1737. insigniti, qui secundum inventarii bibliothecae Palatinae indicationem fleidelbergensis Sapientiae alumnorum carmina continet; videntur mutati esse numeri.

MDCCCLIV. Pp. ff. 119. fol. Annales academici, a Lamberto Ludolfo Helmio Pithepoeo Daventriensi inde a Januario anni 1587 inchoati, et usque ad fin. Febr. 1588 continuati; retexti deinceps ab anonymo inde a Junio 1599 usque ad Decembr. anni 1601. Continuati a Ludovico Hecmanno Bibliothecario acad. inde a mense Dec. anni 1605 usque ad Januar. 1614 et a Ludovico Herdero Heidelbergensi Palat. Bibliothecario acad. a primo die Jan. 1614 usque ad Decembr. 1619.

De hujus instituti ratione Pithopoeus in folio primo ita exponit: "Inito hoc magistratu, eo-que per biennium proximum continuum bene landabiliterque gesto, Fridericus princeps, et jam Rector quoque magnificentissimus, cum multa alia salubriter ad amplificandam Academiae suae dignitatem ac ornamenta, et utilitatem constituit, tum discessurus jam suo hoc biennali magistratu scholastico, hoc quoque, praeclaro et commemorando ad posteritatem exemplo, clementissimè Academiae suae mandavit, ut ca deinceps ex sui senatus corpore unum aliquem deligeret, cui Annalium confectio injungeretur. simulque paucis post mensibus celsitudo ipsius et magnificentia, hanc ad rem donavit et Academiae suae tradidit hunc librum, in quem deinceps singulorum annorum non in Germania tantum, verumtamen in vicinis eique adjacentibus regionibus regnisque, totaque Europa, atque adeo etiam extra eam, quoad fieri possit, res praecipuae et memorabiles, dignaeque, quae a posteris quoque cognoscantur, a delecto ad hoc mhnus, non ut in continua integraque historia, copiose et ornate, sed ut in Annalibus, breviter per summa rerum capita non expressis omnibus rerum gestarum circumstantijs, et familiari perspicuoque stilo et orationis charactere, vere fideliterque describerentur."

MDCCCCXII. Pp. v. H. ff. 290. Varia carmina, pleraque latina et a poetis Heidelbergensibus composita, pauca quaedam graeca.

Continentur inter alia Joh. Brantii, Rectoris Scholae Vesalieusis carmen ad Frider, Elect. et Georg. Wilhelm. March. Brandenb. d. III. Oct. ('1612') Vesaliam ingressos; Caroli Hugelii Heidelb. carmina gratulatoria (jocose alia manus su-perscripsit: vitiosa) in adventum Ottonis Henrici Electoris anno 1556; Nicolai Lombartii Campani Vitriacensis poetae epigrammata ad Cardin. Robertum a Lenoncuria; Poema jocosum (subscriptum: "P. a Bisbice Boh. poeta pessimus, ut videtur, aliud agens fec.") in antiquitates Gruterianas, Matth. Gothi Cherusci poema in obitum Pauli Melissi Schedii, Lacrimae Lamberti Pithopoci in funere praematuro Georg. Bene-dicti Harlemi, juv. doctissimi et poetae elegantissimi ad Janum Dousam, Justum Lipsium, Paulum Melissum, Johannem Posthium, Janum Gruterum, Scipionem Gentilem, Hieronymum Commelinum (a. 1612); de vi potentiaque amoris illustris locus Oppiani in 2 Cyneg. latinitate donatus, quo Conr Rittershusius "nuptiis Gruterianis adcinebat absens praesens; quinque folia codicis s. XV, qui poeticen vorsa oratione conscriptam exhibebat, priora folia duo scholia exhibent in margine; Susanna, comoedia quinque actus complectens, prologus argu-menta singulorum actuum et epilogus vernaculo, reliqua latino sermone conscripta; contemplationes Petri Citadellae ad clarissimos Senatores Venetos, a natali Christi M. D. L. sept. Cal. Jan.; Elegia Arnoldi Lapmarii ad Jan. Gruterum.

MDCCCCXIV. Pp. S. XVI. ff. 458. fol.:
1. Auctoritates biblicae secundum ordinem alphabeti expositae sive glossatae per S. Thomam.
2. Anonymi postilla.
3. Leonardi Aretini comoedia.
4. Liber Minoritarum per Bartholomaeum de Saxo Ferrato.
5.

Fragmentum libri astronomici (quaedam ab initio desunt, etiam, ut videtur, a fine). 6. De differentiis Ciceronis in dubiis rebus. 7. Hieronymus Quarinus in Xenophontis philosophi vitam ad III. Malatestam Novellum. Addita est epistola Cardinalis Besarionis ad auctorem. 8. Themistii oratio de pace ad Valentem Imperatorem. q. Ejusdem sermo adhortatorius ad Valentinianum Juniorem, Georgio Remo interprete. 10. Joannes Casa de officiis amicorum potentiorum et tengiorum. 14. Limostenii oratio de expeditione Bullionaci in terram sanctam, cum epistola ad Ottonem a Grunradt. 12. Menradi Molteri dialogus mortis et coloni. 13. De Joanna Papissa, ex Philippi Bergomensis libro de claris mulicribus. 14. Martini Gerstmann epistolae duae, Venetiis scriptae anno 1561 et 1557 ad Huldericum Fuggerum comitem a Weissenhorn. 15. Copia mandati Friderici ducis Heleatiae, dati ad tractendum cum rege Christierno. 16. Salvus conductus Christierno regi datus ab codem. 17. In orationem Demosthenis de ordinanda republica notata, cum fragmento versionis. 18. Guilielmi Xylandri epistola ad Hieronymum Wokfrum. 10. Proditionis Lausanensis practextus, verae causae et capita praecipua, ejusdemque proditionis apparetus, exitos et auctorum nomina. 20. Nobilitatio et laurea Poëtica cum concessione armorum Georgio l'abricio a Maximiliano II. Imperatore facta. 21. Bermhardi Metelli epistola ad VIricum Fuggerum. ea. Henrici Bomelii belkum Trajectinum. 23. Explicatio loci ettimedam ex Galeno. 24. Lucretice Romance

mulieris clarissimae orationes. 25. Miscella quaedam eaque manca.

Quod sexto loco positum est opusculum, mera est enumeratio vocum synonymarum ex Ciceronis scriptis a recentiori quodam auctore compilata, quales plures reperiuntur; vid. Fabr. Bibl. lat. ed. J. A. Ernesti p. 2'4. Simile opusculum vidit Creuzerus in codice Norimbergensi, quem indicavit Mannertus in opere, cui titulus: Miscellen meist diplomat. Inhalts p. 86.

### III. Deutsche Bandschriften.

XLII. Dg. 3h. 9. Bl. 202. 4.: 1. Otfried's poetifche Bearbeitung ber Evangelifchen Gefchichte. 3m Unf. mangelhaft.

Die Panbidrift beginnt mit v. 151 ber Bufdrift un Bubrig ben Teutschen:

bimíd(e) ouh allo pina.
got freuue féla fin A.
Lang fin daga fint
zithem(o) éuuinigen libe.
bimíde ouh zálono fál.
thaz utir fin fichor úbaraL.

181. 191 b faftest fic mit lib. V. c. 23, b. 528.

zithemothionoste. he fintthar al gidróste.

Das Uebrige fehlt wie in der Ausgabe von Matth. Flacius (f. Soilter I. S. 382); nuch acht weißen Bp. Bl. folgt Bl. 200 der Schluß von Offried's Brieft an die Monche von St. Sallen Partmust und Werinbraht, anfangend mit v. 282:

gibietent unf zi uuare etc. • bis ans Ende: that fee gallen thionomt.

2. Bl. 200 b. Bruchftude einer pretischen Les gende vom b. Georg; wenigstens im 10. Jahrhgefdrieben.

C. Diefe Brudflide am Ende biefes Bergeichniffes.

I. Pp. 36. 16. 45 Bl. Fol. Gesundheitst lebre nach aftrologischen Regeln (ohne allgemeienen Litel).

II. Pp. 3h. 16. 34 Bl. Fel. Astronomicum caesareum. Eine Gruntliche auflegung bes buchs Uftrenemici Cafarei, und feinerr Inftrument, barinne bes gangen himels lauff on alle rechnung, und Rerfbrechen, ju ewigen zeiten, mit sambt ben finsternuffen gefunden wirdt. Jun Deutscher sprach auffs kurgest begriffen. (Bon Detrus Avianus.)

Die Borrede, über welcher der Berfaffer fich nennt, ift geschrieben ju Bngolftadt 1540.

III. Pg. 3h. 14. Bf. 16. Fol. Ein Bahr, fagebuch nach ben Manftonen, oben halb rund beschnitten, mit Zeichnungen einiger ber 28 Mans flonen \*).

IV. Das erfte Blatt Pg. bie übrigen Pp. 3h. 15. 270 Bl. Fol. (S. Abelung I. S. 19. 41 figb.) 1. Gefchichte Wilhelm's von Orleans, Bl. 1 - 197.

In einem Birfel mit rother und schwarzer Schrift abmechselnd folgende Ueberschrift:

Hie. hebt. sich. an. herr. wilhalm. von. orliens. gute. rede. KIY. 1455.

In zwen durchgeschnittenen Bergamentfireifen oben und unten auf der erften Seite fieben die Berfe:

Der das Puoch bat geticht von ternen befannt Ruodolff ain Diener ze montfortt ift er genant. und unten:

quo Dienft Schenck Cuonratten que wintterftetten ber In darumb hat gefichet und gepetten.

<sup>(\*)</sup> Ter Non ifche Catalog giebt biefe hanbidr. als in der Mitte und am Ende unvollftändig an; es feblt aler nichts.

### 9m Ende fiebt :

Die buod marb geendet bu Sodftetten uff Donrfiag vor bem Cunntag vor Waltburgis von Conradus Corenter von Detingen. Unno Oni Mcccclviij.

# Die Berfe obne Abfat. Unfang:

Mainer tingende wenfer rautt Non Ebels bergen fare gatt Ob alles tobes wirdigkautt Den prepfe die jucht allein trait Doch muß ain man was er getuott Bobe pud lotifches gupt te.

2. Erzählung vom Ritter Conrat, Bl. 198 bis 208 b.

Darüber 1467 mit ber rothen Inichrift: Difer Spruch ift Der portr genant Den Schönen Leutten wol erfant.

Anfana:

Es was ain ritter fobleich, Mitt groffer hubfchait tugentrend Der was Conrat genannt ic.

#### Ende:

Geendet auff Mfumcionis marie wurtweich uon Conrade Schrenber uon Otingen der geit ju Mugipurg Anno Oni 1478.

3. Die rebe von einer grafernn. v. 208 b

### Anfana:

Die Dinnn ift munderlich gemuott

Eie tuott manigen ichnoben guott ic.

## Ende:

No. 1479. Dominica reminiscere.

4. Bon Bl. 211 — 225 h.: So Sagt bigs nachgeschriebene Rebe Bon bem Studenten zuo Pareng vnb ber Schonen Junckframen baselbst wie ains burch bas ander ftarbe vonn groffer liebin wegen bie sie zur ain ander hatten.

Nach ber nachricht am Ende gefchr. im 3. 1466 bon bemfelben Schreiber.

5. Sie vacht fich an ber friege bes Puolers und bes Spilers. S. 225 b - 228 a: Gar ain Schone rebe uon ber Liebin und ber Schonin wie fle friegten mit ainander, bis ju Ende.

Es schließt fich diese Ergablung . 225 b alfo:

Es ien framen ober man Nem herhe lieb hat wol getan Dem tuott es In den augen wol tind wer es genechet als am foi Es ist zu viesen hermtin vein Lieb in das lichtse vingeriem Damit alle trüme vermäselt wyrtt Alfo foricht der Suochenvirtt

Amen. finitus eft quinia ferta ante bominicam Invocavit Linno Dni Mikesimo CECE texte.

Sowohl in der Geschichte bes Withelm von Orleans als den kleinen Erzählungen und Schoanken find überall Zwischenräume gelassen, welche mit Zeichnungen ausgefüllt werden sollten. Es sindet sich abet nur Bl. 50 a ein einziges Bild ben der Abentbeuer: "Wie Wilhalm von liebe entzunt warde," wo zwer aus einem Eisendruckblatt ausgeschnittene Figuren von einem Züngling und einer Jungfrau, welche sich umarmen und kuffen, aufgesteht und mit einem grünlichen Grunde verseben sind, um darzustellen, wie Amelya dem Wilhelm mit Küssen den Unmuth vertreibt.

V. Pp. 3h. 15. 68 Bl. Fol. Das erfle Blatt ift halb weggeriffen. 1. Gine Bertheibigung bes Christenthums gegen bie Juben, in 125 Capiteln, Bl. 1 — 13a, von einem jum Chrisftenthume bekehrten Juben.

Mit folgender tlebetschrift: " Sier fich bebt an ein Epificl ober ein sendung die gemacht bat maifler Sannel ein jud ober ein Ffraelit geporn von der fiat Marrochitan und bat fie gesant maifler Raby Oface der schul oder Sungagg die da iff zu Linieza In dem füngt. erich bat dieselben Spifiel ein heilig man pruder Alfon ein prediger von bospant bracht von Sbranfcher zung fir latein und maifler freinder pfarrer zu Strafgang bat sie von latein bracht zu Tevtsch und hebt fich als an."

2. Gine Unweisung jum Aberlaffen, 181. 13 b

Unter bem Aberlagmannchen auf ber erften Sette fieht: Hans grunawer pictoravit.

3. Seinrich von Muglen (Migeln) hungar rifche Chroniten (bis jum 3. 1333), Bl. 18 bis 53.

Also anbebend: "Als die alten manfter und die beschrender der hofforien und der ding die begangen feint beschreiben han als Voserbus und Abdorus Owflus und Balerus Also wil ich beinrich von Muglen euch fürstlich beschreiben die bonorien der beren wie sie bertommen sind in lob dem berhogen rudolffen deme virden von öfferreich wann ich den namen sein wirder die haup meines gemeites zu allen zeitten ses durch tegt vnd auch von schulden."

4. Eronifa ber romischen Konige bis jum 3. 1377. Bl. 19 bis jum Ende.

Der Anfang: "In gotes namen Amen. Die eronica ift gemachet und genomen aus der groffen eroniken
und dem sviegel bostriarum auf das allertürhist und
das das man von langer rede wegen nit verdroffen
werde dat inn zu lesen und doch veritee und wissen eitroder dem groffen kunig karolo zu dem römischen (es
feder dem groffen kunig karolo zu dem römischen (es
fedet das Mort: "reich") kumen seind und allersundetleichst von den die von dem berbogthum von swaden
zu dem römischen telch kumen seind."

VI. Pp. 3. 16. 94 Bl. Fol. Eine Anweifung jur Stellung ber Nativität enthaltenb, unter folgendem halb mit rother, halb mit violetter Dinte geschriebenen Titel: "3v wiffen. Bar zue ain veber mensch genaigt vnnd was seine aigent schafften sepen von seiner Mueter Natur. Durch ben hochgelerten, Johansen hartung Docton. Aus bem Latein in bas hohe Teufch gebracht."

VII. Pp. Ih. 15. 22 Bl. Fol., mit vielen Bilbern; ein aftrologisches Bahrfagebuch, in ge-reimten Spruchlein.

VIII. Pp. 9 Bl. Fol. Ein ungebundener Fass citel verschiebener Papiere: ein Verzeichniß von Bergog Johanns von Zwepbrucken Mungen (in funf Gedeln), ein zu Messina im 3.1598 in ital. Sprache vollzogenes Notariats: Instrument, wodurch ein in dem Safen von Chios (Scio) abgeschlossener Contract über den Transport verschiedener Guter beglaubigt wird; ausserbem verschiedene Recepte.

1X. Pp. 3h. 16 ober 17. 69 Bl. fl. 8. Ein mit Ausnahme weniger Blatter von der Churfurftin Elifabeth von der Pfalz (Gemahlin Friedrichs IV.) eigenhandig geschriebenes Gebetbuch, meift Umsichreibungen von Psalmen enthaltend.

X. Pp. 3h.16. 29 Bl. 4. "Urifteat zw feine Brus ber Philocratem vonn ber außlegung ber Uin vnnb fiebenzigenn außleger ber gotlichenn geset burch Mathiam Palmerium Philaner auß griechischem Inn latein vnnb burch Dietherichenn Replachen Beber Rechtenn Doctor vnnb ber lobuchenn Universitet Ingolftat In benn taiferlichenn Rechtenn ordentlicher Leser in teutsche gezogen."

Die Buldrift an Georg. Pfalggrafen und Bergog von Ober und Niederbaiern ift geschrieben zu gingol-fadt am Neujahrstage 1502.

XI. Pp. 68 Bl. 4. (ohne Litel), mahricheinlich 15. 3h., eine Unweisung, mas an jedem Lage bes Jahrs ju thun ober ju verneiben ift.

Anfang: "In bem allerwirdigiftem manet, bes feifmones ber ba baiffet ber Jenner und an dem tag Go fich der entzündet an demfelbn erften tag Go ift gut news gewannt anzelegen und auch news zimer-

werk an de vengen und das ift alles gelücklich. Aber des felbn tags fol man nicht ftreittes pflegen und auch nit aber laffen oder man wirdt von dem aderlaffen febrig" u. f. w.

XII. Pp. 16 3h. 108 Bl. 4. Titel: Daß verteil der geschicht menschlichen handels von Insfließung des gesternes gruntlicher warheit Inges gossen dissem nach gestympten menschen, alles handels vergangen und zukunfftig von irgent, ung in daß grab von Johann grumbach von Liechtemberg 2c. gesprochen nach hepbenischem visprech 2c. (ums Jahr 1570).

KIII. Pp. 15. 3h. 295 Bl. 4. ohne Litel, fängt an: "Albumasar sprach zu bem tunig darib an bem tag von dem herren des jares" ic. Eine Abhandlung über den Einsluß der Gestirne. (Bahrscheinlich eine Uebersetung der Schrift, welche in dem alten Büchercatalog der Universität, Lihri secundi lateris Biblioth. Univers. pulp. 6. lit. B., vortömmt unter dem Litel: Flores Albumasar in judiciis Astrologie.)

XIV. Pg. 72 Bl. fl. 4. Um Ende: Anno Domini Mo CCCCo VIIo Terminatum est hoc opus die Mercurii p st festum Annunciationis Marie de quo landetur Deus per infinita secula seculorum Amen, enthaltend ein Lehrs gedicht über die Natur: "Der meide frang" (von Heinrich von Mugeln).

Miso anbebend:

In tob der bechften wirdidelt Do noe der homel oberidreit Noch namer omemeiffen kan Ich tummer vah ju richten an u. f. w.

Des Dichter eignet am Ende ber Cinleitung und im Unfange des Gedichts fein Werf bem Raifer Rarl IV, "bes maren gotes frunt," jum Danf für ble ibm erwiesenen Mobitbaten ("Ant mich sein gabe bat gericht"), zu. Auch fpielt ber Raifer in bem Gebicht
eine größe und sehr rühmliche Rolle. Bl. 3 a beginnt
bas Gebicht also:

Das buch beist der meide frank Dy gor gepar an alten forank Kund beis dach fenicker vil denne e. Das feur tet nicht dens vullicht we Den moples sach prunnen vor Got in irs reinem herze ever etn wort zu fleische werden lies Das lusiferes guffe verdies.

Das Gebicht bat eine bamals nach dem Musier von des Boetius Consolatio philosophiae fehr gebräuchtiche allegorische Einkleidung. In der Berionischiung von 12 Welbern, welche um dem Borrang mit einander freiten und den Laiser um seine Enricheidung angeben, wird der Weisbeit Karls IV. die Stre zugetheit, den Kang der Wissenschaften zu berimmen. Se treten, nach einander, zuerst die Bhilosophie, dann die steden freven Linke (Grammatif, Logif, Moetorif, Musif, Arithmetik und Geometrie), dierauf die Ariffer und beschreiben ihre Lugenden und Verdienste"). Die Alchymie verrath, ihre voetliche Selbständigkeit vergessend, in ihrer Rede auch den diamen des Dichters:

" On funft be if vnichuldig bran, Db heinrich nicht wol tichten fan."

<sup>\*)</sup> In den Zeichnungen sind alle Wiffenschaften abgebilder als Königlunen oder Könige mit goldenen Kronen auf den Häuptern, nur nicht die Grammatik, welche bloß ein gesties Kopftuch trägt; die Philosophie bätt in der rechten Hand ein Haus, in der linken ein neichtoffenes Buch, die Grammatik sängt an ihren Brüften zwen Kinder, die Cogik hätt auf der rechten hand eine Lauve, in der linken eine grüne Schlange, die Rhetorik sigt in der Etellung einer redenden; die Mussik spett auf einer Harfe, die Arithmerik zählt Geld an einem Lich, die Geometrie trägt in jeder hand eine goldene Meskruthe, der Aftronomie ist ein Winkelmaß mit der Richtschung im die hand gegeben; der Physik oder Arzuepkunde steht zue Bechtien das Leben alle ein Knade und zur Linken der Lod

Bald aber erfahren wir ben Namen bes Dichters noch genauer. Denn als den Raifer feine Adthe, welche er auffordert jum prebeit, felbft ju entschehen bitten, wender fich Carl an den Dichter:

Der fener fprach : von Mugelten heinrich, was buntet bich gefein, Welch unter in bot by wirdneteit.

Als aber auch diefer die Entscheidung von fich ablebnt, fo muß dann Carl sich entschließen, selbst das Urtheil ju sprechen:

Der erften wold er gen den figt Da wintte im feines frauzes pift Daz wird und er und tobes are Det legften (Liveslogie) von dem feuger wart Jedoch der andrin wiedigeit Gebot des keufers nicht verfielt Er ilez fo in der eronen fan Doch muften fo bu binderft gan.

Der Kalfer sendet bierauf alle biese Frauen reichlich beschenkt aus in "der naturen lant," mit folgendem Auftrage:

Und fitt ber frawen mein befant Bag ich euch hu geteilrt ban And mag bag vereil bort beftan Go bit, dag fo dirone de Der ich du wirde reichte hu

als eine bleiche Gestalt mit bem Leideneuch abgebiltet, die Aldwinie balt in jeter hand ein Raficel mit Blattern von verschiedenen Sarben; Die Menabipfi in der rechten hand eine menschliche Rufte, was der Dichter selbst also erklärt:

Mus berfeiben rechten haut Gid ichaube ber naturen want.

Die Theologie balt auf threm Schof ein Lamm mit fieben hörnern. Die Logif tommt bes ben Schiberumgen, welche ber Dichter von ben einzelnen Wiffenichaften macht, am fahlmungen weg :

Di britte kunk hiek lanca Do hilt fich hu bem kaufer da Bleich und mager ir gestatt In scharpfen spruchen was si balt ec. . Dag ir by anbrin unbertan Eint alfo wil ich einen man Euch geben aus bem rate mein Derfelbe fol emr furer fein, Er weit wol ber naturen lant, Der riter fite ift genant, Wind volat ir fevme fpor geleich Co mnat ir varen ficberleich. Benn ir fumpt in naturen flat Der ritter da ein imefter bat Dn ift gar reich und bengget Bucht Ben ber ir vinbet all genucht Dufelbft fult ir abeflan Und bit by framn mit euch gan EBu ber naturp, bag ift mein rat, Ba fite Buht nicht mit emch gat; Ir blibt verfannipt gar ber mer, Ba ir ber preie bleibet ler. Matura fpricht, es fein ein pan, Wer funft wit ane fiten ban. Runft ane gubt fi achtet nicht, Wan fi bat alle funft geticht.

Die 12 Mägde machen sich nun auf den Weg und kommen durch Salfe der Bucht in den Ballast der-Frau Natur, obgleich die vier Tore desselben nach den vier Weltgegenden durch vier Riesen bewacht waren, wos von der Niese des dritten Thors besonders schrecklich war:

Der was ben manben gar enfunt Etwelf wind er lies burch leinen munt Das in bar chumen mochten nicht Das tor gen füben was gericht.

S beginnt benn nun bas eigentliche Lehrgebicht mit ber Ueberschrift:

Hn funt bes buches meifter palt Wn do natura war gestalt.

Die Ratur theilt nun nicht nur felbst ihre Belehrungen mit, sondern ruft auch die Kunfe und Tugenden berbeb, um die Kunsche des Katiers zu befriedigen. Si il in dien Belehrungen manches Merkwürdige über die damaligen Kenntnisse von Philosophie und Raturtunde entbalten.

XV. Pg. 36. 15. 19 Bl. fl. 4. Ein aftro: nomifch aftrologischer immermabrender Ralender.

XVI XVIII. Dp. 36. 14 ober 15. 281 301. 401 Bl. gefp. C. gr. Rol. mit vielen Gemalben. , Teutide Ueberfetung bes, Alten Teffas ments in 3 Banben (obne Bersabtheilung).

B. I. Die Borred Iheronimi fiber die V Bucher movie Bl. 1 - 9. Genefis, Bl. 10 - 64 a, also anfangend: "In bem anegeng geschuff got ben bemel-ond die erbe wan finfer ware off bem angrunde und ber gait gottes ward getragen off die waser und got ber iprach liecht weid gemacht und bas flecht ward gemacht" te. te. Etobus, Bl. 69 a — 116 a. Lette ticus Bl. 116 b — 143 a. — 150 a. — 150 a. Deuteronomicum Bl. 156 a - 219 a. Die porred über bas buch Soine Bl. 219 a - 219 b. Die vabet an Joine 1. Bl. 219 a — 243 a. Die bat ain ende bas buch Joine vand bebt an bz buch Judicum das erft Cavitel Bl. 243 a — 277 b. Doe bat ain end dz buch Judicum vand fabet an bz buch Ruth 1. Bl. 277 b

bis ju Ende.

23. 11. Grofies Titelgemalbe auf bem erffen ben Berf. Des Buches ber Ronige vorftellend, mit der Ueberichtit: Die vorrebe oder prologus gu ber funige buch. Die vorrebe Bheronimi uber bie vier butder der funige, Bl. 2-4 a. Das erfie buch ber tung, Bl. 4a - 44 a. Das ander buch der tung, Bl. 44 a - 72 a. Das dritte buch der tung Bl. 72 a - 104 a. Das vierte buch der tung Bl. 104 a - 140 a. Die vorred ober die Bucher Paralippomenon bienach Bl. 140 a - 142 a. Die vaht an das erfie Buch Paralippomenon Bl. 142 a - 167 h. Das ander buch Baralippomenon 31. 142 a - 167 b. Das ander buch Baralippomenon 31. 167 b - 194 b, Ein ender bach Die bucher paralippomenon unnd vapent bie an die porreben vber bie bucher Eibre 28[ 194 b - 196 a. Ein ennd bat bie vorred und nabet an bi erft buch Esbre bund bes buchs ouch bas erft Capittell, Bl. 196 a - 204 b. De bat ein ennb bas erft buch Cibre unnd vabet nun burnach an bas annber buch Efbre bas erff capittel bienach von wort ju wort | ju wortte alfo futtende wie benach volgt Bl. 205 a - 217 b. Die hat ein ennde bas ander buch Efbre unnb. vabet

an das britte, VI. 217 b — 232 a. Spe baben ain ennd die dry bücher Esdre und vahet nu brenach an die vorrede vter das duch Thobie von wort zu wort wie bienach volget, VI. 232 a u. b. Di duch Phobie WI. 232 b — 245 a. Die vorred ober das Buch Judith — das duch Judith 245 a — 259 b. Die vorred vder das duch Judith 245 a — 259 b. Die vorred vder das duch Hesser et ceteta, VI. 259 b — 260 b. Die duch dester VI. 260 b — 374. Die vorred vder die Judith Judith Vorse VI. 260 b — 374. Die vorred vder die 274 b. Aber ain ander vorred VI. 274 b — 276 b. Das duch Joh, VI. 274 b bis zu Ende.

B. III. Drey Borreden über den Pfalter Bi.

1:—2 a. Der Pfalter Bl. 2 a — 55. Die vorred vber die bücher Salomonis des wohen funiges, Bl. 56. Das duch der bospel Salomonis des kunges Bl. 56 b bis 77 a. Korred vber die duch ecclesialies Bl. 78.

Das buch Ecclesialies Bl. 78.—85 b. Cantica Canticorum Bl. 85 b — 89 a. Die vorred vber das buch der toughait, das buch der wußhait, Bl. 89 a.—103 b. Die vorred vber das buch Ecclesialiei (Strach) Bl. 103 b — 104 a. Die vorred vber das buch Ecclesialiei (Strach) Bl. 103 b — 104 a. Die vorred vber den propheten Pfalsm ist sing provheten Pfalse Bl. 146 a.—193 b. Die Borred vber den provheten Pfalse Bl. 146 a.—193 b.—194 a. Jeremias Bl. 194 a.—243 a. Das duch der clag Zeremie Bl. 243 a.—247. Die vorted vber Baruch die Buch, das Buch Baruch Bl. 248 — 254 b. Die vorred vber Ezechielm Bl. 254 b. 255 a. Der provhete Ezechiel Bl. 304 b.—306 a. Der provhete Daniel Bl. 306 b.—362 b. Borred vber Daniel Bropher ten Bl. 363 a bis zu Ende.

XIX-XXIII. Pp. 36. 15. gefp. C. mit (ziemlich rohen) Bilbern ben bem Unfang ber Lucher, und ftark (aber ebenfulls nicht geschmackroll) verzierten Unfangsbuchstaben; 368. 246. 379. 327. 365 Bl. gr. Bol. (Die Biatter bes letten Bandes find von bem Ubschreiber selbst mit roth geschriebenen romischem Zahlen bezeichnet, ber zwepte Band ift in ber Mitte burch die abende

Rraft ber schwarzen Dinte sehr ftark beschäbigt worden): Uebersetzung ber heiligen Schriften bes Alten und Neuen Testaments. hinter ben kleinen Propheten am Ende bes vierten Bandes ist ber Name des Uebersetzers von diesem Theile auf einem eignen Blatte genannt: "hie endet sich micheas (Maleachi) der prophet und die propheten sind alle vorbracht von latin zu tutsche von propst Cuonrot von nierenberg item." Die Uebersetzungen dieses vierten Theils sind von den Uebersetzungen der andern Theile in Sprache und Beise so sehr verschieden, daß sie nicht von Giner und berselben Hand seyn können.

- B. I. Die fünf Bücher Mosse, Bl. 1—293. Anfang des Brologus: "Bruder Ambrosius brachte mir dine goben Und vuch die sussellen Brieffe die mir die tuweter bewerten truwe für getragen hant "ze. Anfang der Geneiße (Bl. 13): "In dem anegenge geschuff got himmel va erterich. Aber das errerich was viale vnd lete. Und das vinsternisse was obe dem antitt des abgrundes Und gottes geist wart gesuret "voer die wasser Ind got sprach gewerde das liecht Und das ilecht wart "ze. Das Buch Posse: "Die vobet an das seche Cappelel", Bl. 294—328. "Die vobet das südende buoch an das man in latine nennet Andrum" Bl. 329 bis zu Ende
  - 3. II. Borrede ju den Buchern der Könige Bl. 4—

    des a. Stologus des vielers fancti Leronini in bis buch patalipomenon Bl. 159 b— 161 a. Die zwer Bucher Saralipomenon Bl. 163 bis zu Ende. Um Ende diefes Bandes bat der Abschreiber, nachdem er auf das Amen, womit der Achtreiber, da zwerte Buch der Chronif schließt, die Worte bat folgen laffen:

    Ru muoß es got walten, folgende muthwillige Berie, welche eine spätere frommere Dand auszulossichen gesucht, geschwieben:

D got burch bine gute Beidere vas fugeln und hute Manteln und rocke Seifie und bocke Schoffe und Rinder Bil fromen und wenig kinder.

Darunter giebt er feinen Namen in folgendem Bers-

Erplicit durch den Bangt
Emole bienfte machent eime bas Jor langt.

23. III. Brologus jum Esbras Bl. 1 — 4 a. Esbras der prophete Bl. 5 — 17. Das Buoch Reemie Bl. 19 — 36. Anfang; "Das fint die wort neemie beichte suones und geschach in dem jebenden manusde" sc. Das buch Efras ( das apotroph. zwepte Buch Esra), Bl. 37 — 56 a. Anfang: " Bnb Lofias machte ein offerlemblin in Borim (Berufalem) bem beren und opferte ober totte bas offerlam an dem vierzebenben bes erften monodes ordente prieftern durch der tagen funden mit folen gecleidet in des berren tempeln" tc. Borrebe oder prologus des Buches thobie Bl. 56 b -57 b. Das buoch thobie Bl. 57 b — 69. Die vorrede des Buches Bubith Bl. 70 — 71 b. Das Buch
Bubith Bl. 71 b — 88 a. Die vorrede des buches befter Bl. 88 b - 89 b. Das buch befter, Bl. 89 b bis 106 a. Die vorrede ober prologus (gwen Borreben) bes buches gob Bl. 107 a — 110 a. Das buch iob, Bl. 110 a — 145 a. Die vohet an das buch (nehmlich der Bfalter,) ber eine gefprochen lobfang des propheten ppo pabet an Beatus pir qui non abot te. 281. 145 b - 242, Aufang: "Selig ift ber man ber nit ift abgangen in ber vnmilten rate ( und in ber funder) mege nit ift geftanden und in des ichellmen meifter foule nit ift gefeffen to. Heber jedem Bfalm fieben die lateinifchen Anfangeworte Der Bulgata. Die vorrede oder prologus In der mußbeit buch, Bl. 243 b - 245 a. Das erite buch Galomonis der wiß. beit buch (bie Spruchwörter) BL 245 b - 276 a. Das buch Ecclefiafics Bl. 276 b - 288 a. Das buch Das man nennet Cantica Canticorum oder bas buch ber minne Bl. 288 b - 294. Die Borrede bes buches Saviencie 295 - 296 b. Das buch Sapiencie Bl. 296 b - 317 a. Die vorrede bes buches ber wißhelt bas genant if Gecleffafficus (Girach) 281. 317 b -319 a. Das buch Ecclefiafticus Bl. 319 a bis zu Ende.

B. IV. (Die erfien sechs Blätter und Bl. 7 a find erwas enger geschrieben, mit 7 b fangt die vorige Beife wieder an.) Die in den übrigen Banden beobachtete Capitelabtbeilung findet fich in diefem Bande nicht, fondern die Bropheten find in fleinere Abschnitte getheilt und jeder Abschnitt fangt an mit einem ober mehreren lateinifchen Borten, momit er in ber Bulgata anbebt, wie die folgenden Broben zeigen. Der Prophet Befalas: "Die bobet fich an der prologus by Bit Die vorfagung fancti Bheronimi des priefters vber Manam prophetam," Bl. 2. Anfang bes prologus: " Demo cum prophetas Diemant ber en ficht bie propheten beschriben mit verfen ber briefe Die bi ben iuden mit verfen fint gebunden" zc. Bl. 3. " Die endet nich der prologus fiber efanam den propheten und bebet fich an efavas ber prophete ju bem erften vont ber geburt und bem tobe Pfaie" bis Bl. 72 a Cap. 1. 23. 3. " Cognovit, ber ochfe bat befant finen befiber und der efel ben parn fines berren Ifrabel bat nicht erfant, bnb mon vold hat nit verftanden we dem fundigen volde dem folde gwar mit untunt den bofen famen ben bofen meinfamen funen" zc. Die Borfage über 3beremiam ben propheten Bl. 72 b - 74 a. Beremias ber miffager Bl 74 a - 149 a. Die wein-flage Beremie bes propheten aleph (ben bem erfen alphabettichen Capitel find auf Diefe Beife überall bie Buchfiaben des bebräifchen Alphabets gu ben Berfen gefchrieben) Bl. 149 b — 156 b. Die enbet fich ber vierueltigen clage Beremie des prophebeten an Baruches buch Beremias fchrib er 281. 166 b - 164. Die marfage (votfage) uber Ejediam ben propheten, 261. 165. Die Cappittel uber Ejechielem (Angeige ber Abfchnitte) Bl. 165 b - 169 a. Der Prophet Szechiel Bl. 169 a - 230 b. Die vorfage uber bas buch Danielis des propheten Bl. 230 b - 233 a. Die Cappitel bas fint die underscheibe uber Banielem ben propheten BI. 233 Der Prophet Daniel BI. 234 - 257 a. Die porfage uber zwolff propheten BI. 257. Die fleinem Bropbeten 21. 258 - 326. Auf bem lebten Blatt 327 befindet fich bie oben angeführte Rachricht.

B. V. Bilber finden fich in diefem Theile, auffer ben ben Evangelien, der Apoftelgeschichte und der Offenbarung, nur ben ben Briefen an die Römer und an Litus, am lebtern Ort ift der beil. Baulus mit einer Briffe abgebildet, fo wie bies anch bem Evangelines geliften St. Marcus ju Anfang feines Evangeliums begegnet ift. Ungabe ber Beritopen Bl. a. b (nngeadbit). Die vorrede fant Beronimus (amen Borreden) in by buch Sant matheus Bl. 1 - 3 a. Die vier Evangelien, jedes auf gleiche Beife, wie das Ev. Matthaei mit ben Borreden bes hieronymus, Bl. 3 b Die vorrede über die Epiffelu Sant paulus 31. 180 a. Die botichafft zu den römern Bl. 180 b bis 197 a. Die vorrede der botichafft zu den von conintita Bl. 197 a. Die betben briefe in die Corintber 231. 197 b - 230 a. Die botichafft oder Die brieue gu Den luten ab galatas 31. 230 a - 236 a. Die vorrebe ber bottichafft ju epbefeos, BL 236 a. Die epifiel oder die botfchaft ju den luten ad ephefiod, 181 236 b 16 243 a. Brief an Die Philippenfer mit Borrebe Bl. 243 a - 246 a Die Spiftel ju ben luten ab colonie cenfed mit Borrede, 31. 216 - 250 b. Die erfte und andere Botichaft ju ben litten ad theffalonicenfes mit Borreben Bl. 250 b — 257 a. Der brieff ab timo-theum mit Borrebe Bl. 257 a — 260 a. Der brieff oder die botichafft zu thitum mit Borrebe Bt. 260 a — 263 a. Der brieff ju Philomoni mit Borrede, BI. 263 b — 264 a. Die evifiel au ben bebreifden init Borrede Bl. 264 b — 270 a Die norrede der apoliel gedat Bl. 270 b — 271. Actus 272 — 312 b. Die epiftel Sancti Jacobi Bl. 312 b — 316 b. Die epiftel von fant veter Bl. 316 b — 320 b (nur ber erfte Brief Betri findet fich bier). Die epiffel Robannis Bl 320 b - 324 a (nur der erfte Brief ift überfest). , Die vohet an die vorrede des buoches sant Robannes ber beimlichen offenbarung." Es ift aber biefe Bortebe bernach als bas erfte Capitel bes Buches geschrieben und bas erfte Capitel ber Offenbarung mit ber Ueberfcbrift: " bas andere cappittel" verfeben morden. Bl. 924 b bis gu Ende. Um Ende febt; " Deo gracias," und etwas weiter unten : "Das vierde theil ..

XXIV. Pg. 3h. 14. 259 Bl. gefp. C. gr. Fol. 3meg und fechsaig Predigten bed Brubere Berrtholt, beren Bergeichnist und lateinische Anfangswörter bas erfte Blatt enthält.

Die erfte Bredigt beginnt alfo: "Es fpricht ber guote berre fanctus Bantus in ber beiligen epoffeln

Pr fult wife fin. Das uch ibt geschebe als unwisen luoten ac. Am Ende fieht roth geschrieben folgende Rachricht: "Die edele frauwe Elizabeth von Namen pfalubgereinne die Rin und berbeginnen Beigern bat gezunget die duoch. Das do vollenbracht wart in dem Bar. da man zalte von erifti gebuorte. M. esc. ist. ian an dem duonreftage zu prime vor sant lucien tag der beiligen jungfranven." Die Sandschrift ift am sehr schoen Bergament sehr sorgfätzig geschrieben.

XXV. Pp. 36. 16. 174 Bl. Hol.: Der gang Platter burch Johann Clausen. obersten Brenbepburg. Gecretarium zc. gar verstendlich auch geschiedlich in Deutsche Berg, eber Reimen gebrucht zc. Gebrucht zu Leipzig burch Micelaum Wolrab. M.D.r.Lii.

Die Abfdrift if nach biefem Drude gemacht.

EXVI 99. 35. 16. 211 St. Fel.; 1) St. 1 — 50. In Essiam prophetam Maximum Philosophia Theophrasti Hohenhemsis. 2) St. 52 — 196. Naturalium et herum rerum similium Interpretationis super Quatuor Euangelistas Theophrasti liber. 3) St. 198 516 124 Ente: Ex Isalteria Declaratio Coene domini Theophrasti liber Super Psalm 115.

AXVII. Pp. 3h. 15. gesp. E. 166 Bl. gr. gol.: Sie vehet sich an bag buech (bes Brubers Otto von Paffau) bag be genannt ift Quatuor figinti Senpores (viginti Seniores) te.

Am Ende ermabnt der Berfaffer die Lefer Gat; ju bitten für ihn "einen demütbigen Otten bruder von Baffdon Sanet francissen orden etesswenne Lesemeitler ju Bafel Ber Dis buch von dem anedange von an daz Ende mir großem Alife von Grinte vid arbeit von fud zu flude vond von finnen au finnen alsament gemacht vond vollebroht bet Anno Dui Milelesimo quadringenteumo Decimo octavo finitus es off Sanet Balentinus tag

\*\* XXVIII. Pp. 3. 15. 200 Sl. gefe. C. E. Bel. Gieben verfchiebene afcetifche Ochriften.

Unfang: As finnd ein prediger zu einer zut nach einer metten bor einem eineffige und flagte got Im neglichen ze.

Teutiche Heberfegung bee Befaiat, Beremige, Baruch, Egechiel, Daniel, ber fleinen Prophesten, Giob, Cobiat, Efther, Jubith und Esbras.

Anfang: Brologus hie hebet fich an der Prologus das ist die vorsag fant Feronimi des priesters ober tssalam den propheten (.) Ende: die nement ende Meemte spruche ober das puoch Seder. Bud affe sint volpracht die puoch Job und Thobias und bester pud Judith und Esdras. Amen. Amen.

XXX. Pp. 36. 15. 201 Bl. geip. C. Fol. Incipit prologus ber Summ Johnfinis des Detrete zc. bes Brubers Berchtolt vom Prebiger Orben.

Ausung aus bes Johann von Freyding Summe ber Beichtiger. Ende: Et Ge eft finis operis Anno Dni M cocc glitig to.

XXXI. Op. 36, 15. 269 Bl. gest C. Fol. " Sie hebt sich an bas passional von ben hapligen vnd bes ersten von Sant Michael bes Fursten engels."

Ende: &. 4710 Jar vigilia Burificationis Marie.

XXXII. Pp. 36. XV. 279 Bl. gefp. C. Sol. Erfidrung ber Pfalmen.

Ende: Anno Dni mileffimo quadrocentefimo feptimagefimo finitus eft liber ifte per me Briffran (?) feria quarta ante dominicam letare.

XXXIII. Pp. 3h 15. 132 Bl. gefp. C. Gol. Des Bruder Berchtolbe Auszug aus ber Summe bee Brudere Johanns von Freyburg (wie in XXX).

Borangebt ein alphabet. Reginer von ander Pand auf 6 Bl. fol. 7, 6, 2, und auf einem aufgeklebten Blattechen sindet fich folgende Rotig wahricheinlich von Ulrich Augers Hand, zu dessen Berlassenschaft diese Handschrift obne Zweifel gebort. "Anno 1240 in differ Bruder Berchtolldt in leben vnnd in grossen achtung gewessen, dan er garglert vnud in grossen verstandt vill gubs, die in augsvurg gebredigt batt, er batt auch wider den Romischen Aprias gebredigt, wan derselb von rom som so soll man setbell und deschen darvor woll verstricken."

XXXIV. Pp. 3h. 15. 130 Bl. Fol.: 1) Bl. 1 - 39. gefp. C. Drep und brepfig meiftens aufammengeflebte illuminirte xplographifche Blatter aus ber Biblia pauperum, mit lateinischen einge: brudten Erflarungen, wovon auf bagmifden gelegten Blattern banbichriftliche beutiche Ueber. fehungen gegeben find; jeboch fehlen bie Uebers fegungen ber Erflarungen bes erften Blatts, welches mit ber Erfceinung Bettes im brennens ben Bufch (2 B. Mof. 3.) anhebt, und auch einiger andrer Blatter. Das lette Blatt fanat an mit ber Kronung ber Braut burch ben Brautigam, Bobel. IV. Die Reihefolge ber Blatter ift nicht überall genau beobachtet, indem auf 2 B. Mof. folgt 2 B. b. Ron. 3., bann 3 B. Moi. 12., bann 1 B. Mof. 27 u. f. w. 2) Bl. 40. 41. gefp. C. Legende von Sant Johannes bem Evangeliften. 3) Bl. 42-113. Die Offenbarung Johannis (nad) bem altern Drudt), acht und vierzig illuminirte rolographifde Blatter, ebenfalls mit banbichriftlichen beutschen UeberfeBungen ber lateinischen eingebruckten Erklarun= gen, alfo Bl. 43 beginnend: " Sie bebt fich aen bas buech ber henmlichen offenbarungen zu deutsche So my bag in bem latine gefdryben ftept und by figuren in beffem Boiche auß wenfen und tem

irfen Go bait fant Johan epne vraume genant bruffana mit vol me mynichen burch by frafft fenns beilge gebes van den abgoben jo bem bepligen criften gelouben bracht." Bl. 112 b fcbliegen fc biefe Ueberfegungen mit ber letten Erflarung pon G. Johanns Brab mit bem Stoffeufger: nteo gracias." Alle Blatter von ungeraben Bahe fen 1. 3. 5. u. f. w., ale bie Unfangeblatter ber Bogen, find mit einem Buchftaben bes Alphabets bezeichnet, I bis 3, nur in ben bepben letten Bogen ift eine Renberung gemacht, weil nach bem Blatte bes Buchftaben D zwen Blatter ohne Bezeichnung find, alfo baf Bl. 46 und 48 Buchflaben erhalten baben; bas D fehlt in unferm Eremplar und icheint burch einen Papierftreifen, womit bas ichabhafte Blatt ausgebeffert worben ift, bedeckt ju fenn; bas lette Blatt iff mit einem verboppelten 3 bezeichnet. 4) Bl. 114 bis 130. Bebn rplographifche Blatter aus ber ars moriendi ober de tentationibus morientium, mit beutiden handidriftlichen Erflarungen (mabrfcheinlich einer Ueberfegung bes ju diefem Berte geborigen lateinischen Tertes).

Ueber diese seltenen und merkwürdigen Denkmäler s. vornehmlich des herrn von heineren Idée génerale d'une collection compléte d'Estampes, à Leipz. 1771. 8. und desselben Nachrichten von Künklern und Kunssachen, Leipz. 1769, 2 Bande 8., und über die Aposalypse noch besonders: Ubden im Morgenblatt, Kun. 1816, und (Jansen) Essai sur l'origine de la gravure en bois et en tailledouce, et sur la connoissance des estampes des XV et XVI siècles, T. I. (Paris 1808. 8.) E. 90, wo auch der obere Absentit des sechsten Blatts nach dem in der damals kalserlichen Bibliothes ju Baris besindlichen Exemplar der oben beschriedenen ältern Ausgabe der Aposalypse, aber nicht ganz getreu und besonders in hinsicht der Schrift sehr versehlt, auf

ber britten Aupfertafel nachgebildet worben ift. Unfere Bibliothet besiet unter ben aus dem Batican jurudgegebenen Panbidriften auch ein vortrefflich erbalte nes, nicht illuminitres Egemplar bes zweiten Dpucks, welches berschiedenen wenig erbeblichen medicinischen Schriften in No. 226 angebunden ift. Die lateinischen Erklärungen find ganz dieselben, wie in bem altern Druck, eben so die Bezeichnung der Blatter burch Buchsaben; aber die Biguren und beren Ausdruck und Paltung, auch die ganze Anordnung mancher Bilder, find wesentlich verschieden.

XXXV. Pr. 36, 15. 105 Bl. Fol.: Meungehn (ven benen in No. XXIV. verschiebene) Prebigten bes Brubers Berchtolt.

Der Name bes Berfassers ficht Bl. 10 b. 17 a und an andern Orten. Anfang: Ein berr empfald feiner fnecht ainem fünff pfunt ber fur bo mit auß von gewan an ben funff pfunten bas ir zebene wurben zc. Ende: bas ift geschrieben nach liechtmeß Im grypiiti gare konrat bug. —

XXXVI. Op. 36. 15. 161 Bl. Fol. Eitel (von anderer Sand): "Tractat von den geben Gebotten und wie manichfaltig dieselbige vbertretten werden." Erklärung der gehn Gebote, Betrachtungen über die chriftlichen Tugenden, die Sakramente und mancherley Gunden und Laster verschiedener Stande. 3. B. Bl. 148 "von dem Thorney, der gemenniglich us unordentlicher Freude Entsprünget" ic.

Anfang: Da bie bycht vf gotlicher fatung als "not if epnem iglichen menfchen ze.

XXXVII. Pp. v. G. 105 Bl. 1) " Non ben Artickeln ber Augspurgischen Confession Jitbieium und Erinnerung" bie Bl. 38. 2) Ecclekaftes ber Welt verschmehung", Ueberfegung bes Prebigers Salomonis und bes Buche ber Beif; heit bis 103. Ende: Alfo endet fich das buchlin der wisbert vand gerechtigkent getruwlichen getütscht glichformig vad ginchmassig der warbent und der rechtenn fürder-lichen mennung des terts. te. Tedog finis."

3) Lateinische und teutsche Berse über bie Gewalt bes Lobes.

## Unfang:

Hic ego tartareis mors horrida prodéo reguis Omnia subjicio,

Omnia stringo meis, quamvis pugnantia, vinclis, Omnia victa michi. etc.

Die erftere Schrift gebort ins 16. 8b. die bevben lebtern Schriften find von Giner Sand noch im 15. 8b. gefchriebeu.

XXXVIII. Pp. 36. 15. 67 Bl. gefp. C. Bol: Gefchichte ber Konige des alten Teftaments von ben Patriarchen bis zu ben Maccabaern nebft ben Gefchichten ber Efther und Judith.

Unfang: Die bebet fich an das buch ber tonige uf ber alten Ge genommen.

#### Ende:

Amen ift myn begir In gottes namen faren wir Hye hat der konge budje ein ende Sot vas von fünden wende.

XXXIX. Pp. 3h. 16. 86 Sl. Fol. 2) Die Evangelien burchs gange Jahr mit Glossen, bis 34 b., mit bem Litel: "Die hebet sich an alle evangelio mit ben glosen burch bas gange Jar vife bie sondage bas ist ber erste sondag in dem aduent secundum matheum", Ende: "doß buche ein ende hat Got helff vns fruwe vnd spat."
2) Erklärung der zehn Gebote. Unf.: "Das sind bie zehen gebott" 2c. von 546 bis ans Ende.

XI. Pp. 36. 16. 34 Bl. 4. Ben bes Dr. Martin Luther eigner Sand giemlich forgfältig geschrieben, mit bem Titel: "Eine predigt Mar. Luther, bas man tinder jur foulen halten folle" (bey Bald Eh. X. S. 479 — 533).

XLI. Pp. 36. 16. 348 Bl. Fol. Bon Bl. 1—30. Verzeichniß von M. Luthers Presbigten nach ben Jahren geordnet. Dann folgen 1) 4 Predigten Luthers über 2 Cor. 3. Dann einzelne, über die Leidensgeschichte, über Rom. 2. I Joh. 4. Luc. 18. Ephel. 3. Offenb 12. Matth. 22. Ephel. 4. 2) Drey über Titus 3, auf 21 Connt. nach Trinitatis. Matth. 18. Philipp. 1. I Corinth. 11. Pfalm 8. Matth. 22. Coloff. 1. über das Evang. 25 Sonnt. nach Trinit., Cosloff. 1, 12. 1, 18. über das Evangel. 26 nach Trinit; 1 Abvent, 2 Adv., de coena domini Corinth. 11, 7 Sonnt. nach Trinit. — Alle gehalten in den Jahren 1535 — 37.

XLII. Pp. 3. 16. r. S. 230 Bl. Fol. am Ende mangelhaft. 1) 39 Predigten M. Luthers, 1637 gehalten; 2) bessen Predigten (im 3. 1539) von Erwedung Lajary, einzelne über Jesu Einzug in Jerusalem, "über die historia vom Effen des Ofterlammleins, über dessen Orsern, vom Fußwaschen, von Christi Angst am Delberg, von der Kreuhigung, über die 7 Worte Christi, so ehr am Ereuh geredet hat."

XLIII. Pp. 36. 16. 199 Bl. Fol. Luthers 16 Prebigten über Matth. 23., und 12 über Matth. 24.

XLIV - XI.VII. Pp. 36. 16., 219. 147. 146 und 147 Bl. Fol. Luthers Predigten über bas Evangelium Johannis Rap, 1 - &

XLVIII. Pp. 36. 16. v. H. 194 Bl. Fol. 1) 31 Predigten Luthers vom 3. 1640 bis Bl. 93. 2) 26 anders Predigten besselben.

XLIX. Pp. 36, 16, 355 Bl. Fol. Luthers verschiemene Predigten vom 3, 1538.

L. Pp. 3h. 16. 513 Bl. Fol. Werzeichniß protestantischer theologischer Schriften bes isten Jahrhunderts, alphabetisch nach ben Vornamen ber Verfasser und ben anonymen Schriften nach bem Inhalt, als: Concordia, Kirchenordnung tc. 2c. geordnet, anfangend mit ben Schriften bes Dr. Andreas Muskulus und endigend mit benen bes Zacharias Kempten von Gottingen. (Wahreschild das Verzeichniß irgend einer Bibliothet.)

LI. P. 3h. 16. 557 Bl. Fol. 1) Auslegung bes britten taills bes Psalters Davids, die Erst bistinctio durch Theophrastum von Schenhaim Dector, bis Bl. 252. (Eine spätere Sand hat auf dem Titel bemerkt: In hac congerie quidam Psalmi sunt integri quidam mutili ut licet videre ex inscriptione et in Psalmorum numero.) 2) Aussegung der Psalmen des Letsten vierteils, nach brauch davidts des Propheten vnnd Khunig Inn Psrahell die Erst distinctio. A. Theophrasti. B. Ex Hohenheim Paracelsi.

LH. Pp. 3h. 16. 47 Bl. Hol. 1) Bl. 1 bis 9. Leichenpredig ben ber begrebnus bes Durche leuchtigen ic. herrn Ludwig Philips, Pfalggrauen ben Mhein ic. Anno 1601 ben 2a. Octobris ju hendelberg in ber Kirchen j. H. Geift gehalten, burch Bartholomaeum Pitiscum, Churf. Pfalg. Hoffpredigern. 2) Bl. 10—23. Christliche Leichpredig fo herrn D. Danieli Loffano gehalten worden in ber Pfarkirchen zu. St. Petern burth

Joh. Phil. Milaeum. 3) Bl. 24 - 34. Grandte lider vnnb mabrhaftiger Bericht, wie ond melder geftalt Jatob von Bultlingen ju Deuffringen zc. Burtembergifder Ober Bogt ju Ochorndorf feel. ben a tage Octobris Anno 1600 Conraden von Degenfelbt in ber nacht ju Gerathitet unwiffendt entleibt Und wie er von bannen gefengt. lich naber Beiblingen geführt, bafelbften mit ber bartbeften gefengtnuffen befftig geplagt end ben 15 ejusdem fruhe zwifden 7 und 8 2hr gang Unverhört obne Brtbeil und Recht, 2f frepem mard mit bem ichwert vom leben jum tobt gerich. D tet morben. Sampt einem Baletichreiben an feine Mutter, Saußframen end Schwester. Einer Beicht vor feinem ableiben und bericht wie es nach feinem tobt gehalten werben folle, fampt einem angebentten Troftfpruch auf ber bebl. Sorift ond waß er leglich als Er in ber ichrand getreten vor feinem Abichiebt gerebet. 4) Bl. 35 bis ju Ende: Gin neues Lied über biefe Begebenbeit "Im thon wie Ronig Laffa ju fingen" (in 102 Strepben ). Abel. I. G. 20.

LIH. Pg. 3h. 14. gefp. E. 13g Bl. kl. Fol. Das Landrecht ober ber Schwabenspiegel, in vier Buchern (zusammen 52 Capiteln), mit vorgesetzem Register. Bl. 76 b: "Aber diz bouch seit uon werklichem gerichte unde barumme heizet diz bouch baz lantrecht. Wan alle dir recht die hiran geserben sint die sint uber alle lant war unde recht nach bescribeneme rechte. an etwa nach ger wonheit."

Anf. ber Borrebe (bes erften Cap.): 3 ift van gotes bote bag ber recht minnet Derre got himclniche nater durch bine goute ghescouphes bu den menschen mit briualbir werdicheit. Ende der Borr :: Got der ghert von uns nicht wan rechtes lebendes ba mit habe.

wir ime gedanket alfiner arbeit. an rechteme gbelouben unde an rechtem lebene gbewinne wir daz errige riche. Cap. II. Ban recht' dubeseen bursten. Swebisch recht daz swept sich nicht mit den sachsen wan an erbe bo nemene unde urteil bo gebene. Ende:

— vnde daz man dissem bouche deste daz gbeloube. Egyslieit vere preclum untt seriptor habere. Der da hat gbeseriben mich der ift iheheizen Ebtterich. Got gebe im lucke. sette deil. Broude. wune ein michel teil. Bf erden hir in bimelriche dort immer verhellt, wie sehr nicht allein binschilch der Sprachebile, vie sehr nicht allein binschilch der Sprachebile, bandschrift von den Ausgaben abweicht. Sehr dausg fommen Riederbeutsche Sprachformen vor.

LIV. Pp. Ih. 14. gefp. C. Bl. 185. 4.: Predigten an ben Sonn- und Besttagen bes Jahres, von einem ungenannten Berfasser (nach bem rom. Catalog von Joh. Freinbt).

Anf. "Do. i. in aduentu Dom. Emitte manum tuam de alto" zc. Nach Beendigung dieses latein. Spruchs: "Seligen fint, wir begen den erften Suntag der heiligen guekunft vnsers betz. vnd zu der fuln wir vns bereiten Wit ein lutren bichte vnd mit ein bitren riwe." Ende: "von dem vierden hus. dicitur Ite maledicti in ignem eternum. da vor vns got behüte durch siner martir willen Amen. Amen."

LV. Pp. 3h. 15. gesp. C. 102 Bl. Fol. enthalt: 1. "Die ewangelie zue Dutschem mit bem tert und mit der glose durch daz gange Jare uff ben heligen sondag als sie gelegen sinn nach den Jaren und dar nach die vier passon als man sie lifet zuo der offerlichen zitten. "Fängt mit dem isten Abventssonntag an, die auf den grus nen Donnerstag, wo Bl. 25 eine halbbeschries bene Ternion, die Passon enthaltend, eingebunden ist. 2) Leidensgeschichte der heiligen. Bl. 66: "Die hat evangelienbuche ein Ende ic. Nuon hebet sich bie epn passonal von den lieben helgen durch das gang Jare, und hept an von sant

ftepfffen ber ber erft merteler mag und eyn emanigatier mag " ic.

LVI. Pp. 36. 16. 648 Bl. Rol.: Schriften pon Michel Breitschwerdt. Titel: Der erfte ond ber ander forb barin die brofammen des ewigen Lebens behalten und versammelet seint nach ber Gnaben Jefu Chrifti." 2ter Sitel : Teftament und letfter wille mein Michelis Britfdwert, aufe gericht ond gemacht meinen pfarkindern zu autt. Mls bas morberifch Interim ju Manubach publicert mich meins Ampres machtigleichen vertrieben wart den 5' Gev: Unus 1548." Dann folgen einige beutsche Berfe, u. Bl. 7 eine Abhandlung, "bas der Turck, Babit und Widdertauffischehauff ber marbafftiger Enbedrift und findt ber verberbung fent" ic. Bl. 77: "Auflegung bes 44 

"Des andern Broitforbs namen ift Poffill Sot in fich versammelet heplfamer Broden vilere. Somilien auf alle Sonn und Fepertage bes Jahres, fangen mit dem erften Abvent an. Mit vielen Randgloffen.

LVII. Pp. 3h. 16. Bl. 55. Fol : Prebige ten über bie Evangelien und Episteln vom erften Abvent bis jum Reufahrstage.

LVIII. Pp. 3h. 16. 71 Bl. Fol. " Summa ber rainen Lehr von bem hochwirdigen Sacrament beg Leibs vand Bluts 3hesu Christi mit Aurger verantwortung ber gegen Lehr. An bie Christen in Frankreich geschickt burch die Prediger ber alten und Löblichen graffschufft Manffeldt 2c. Anno 1562."

LIX. Pp. 36. 16. 41 Bl. nur auf Einer Deite beforieben. Bel.: Darftellungen ber bibli

foen Gefcichten in gemahlten Sandzeichnungen mit fchriftlichen Erklarungen, und nach verfchiebenen typie Begiehungen bes alten und neuen Bundes auf einander (in ber Beife ber Biblia pauperum).

LX. Pp. gefp. C. 189 (eigentlich 190) Bl. Rol. im 15. Jahrh. von Ginet Sant gefdrie-Den (mit Ausnahme von Dlo. 5.) 1) Bl. 4. Altteftamentliche Ergablungen bis rum Buch Eftber mit gemalten Bandzeichnungen. Ren bren Blatter enthalten einiges aus ber Befchichte Josephs und bes Auszuge ber Rinder Biras els aus Megopten, und geboren ju einem abnite den Werte. 2) Bon 101 b bis 117 b. Gine Bertheibigung bes Chriffenthums gegen bie Juben, anfangend: "Die bebt fich an ain ler bie gu Gas men gemacht bat Daufter Samuel ain Jud zc. Mit Samuels Abbildung. 3ft bie auch No. V. 1. portommende @drift. 3) Bl. 117 b bis 144. "Bon ber Ronft recht ond mol je fterbend," nebft einigen Gebeten und einer Betrachtung über ben Mugen ber Meffe. 4) von 145 bis 156: "Das buod bag da fet von fant Patribio dem bailligen apt 2c." mit Bilbern. 5) B. 157 bis 183; Les gende vom h. Ubt Gandt Brande. Titel feblt. bas zwente Blatt ift größtentheils wegaeriffen; mit Bilbern. 6) Bon 183 bis Enbe: "Bon ben bry junglingen bes Gant Iheronimus Jungern, Die fturben ju betblebem in giner nacht all bro je mal ond murben all bro wider ertudt von bem Eod."

LXI Pp. Nom 3. 1426. Bl. 99. 4.: 1) Bl. 1 — 59. Predigten und Betrachtungen über Chriftus, die Mutter Gottes, ben Tod u. f. w. von einem Ungenannten. Ende: "big buch if

volendet burch die hant Johannis richarts son von Ammerbach In dem iar alz man halt nach eristi geburt virzehen hundert iar und ser und hwenhig iar usst samt geburt virzehen hundert iar und ser und hwenhig iar usst samt der britte tag best merhen 2c. usst ber burg zu kepdelberg 2c. wirzberger bistums. 2) Bon Bl. 60— Ende: Des Bruders Dieterich Predis ger Ordens buch, vom Leben der heil. Elisabeth (geteilet in achte teil). Deutsch gewandelt us dem latin von wort zu wort der durchleuchtigen Framen elnzabeth herhogin von bepern von einem irem getrüwen capplan 2c.

LXII. Pp. 36. 14. Bl. 56. 4.; Ueberfetung ber evangelischen Peritopen bes gangen Jahre.

Anf. "Der Engel sant Cabriel wart gesant von got in ain fat. Des landes Galplea. Die baiges Rasgareth. ec." Ende:

Dis ift ber warbeit fpiegel dar.
Get beif vas mit genaden bar.
Da get mit ber engel ichar.
Dinet vor der meibe chlar.
Ewer dis puoch geschriben hat.
Der muoz da hin gen Josaphat.
An dag tonalft geribte.
Ir wünschet dag er fich pflibte.
In dag ewige leben.
Dat da ben rechten wirt gegeben. Kimen.

LKIII. Pp. 3. 15. Bl. 139. 4.: 1) Bl. 1—107 a. "hie hebt sich an der psalter ben der kung david hat gemacht in laten und den haben die meister zu teutsch gemacht nach dem lathenn und alz daz latein heltet weder menner nach mer da von nach. da zu gesetht benne als daz latene stet." 2) Bl. 107—120 a: "hie hebent sich an die cantica." Werschiedene Lobgesange und Litanepen. 3) Bl. 120 a—134 b: "hie hebet sich

an ber furs (?) von lieben Brawen." Mebst U. I. Fr. Befper und ber "Bigilige." 4) Bl. 134 b bis 136 a: "Der Lobten Besper, ond die sieben taggeit unsers herren Ihesu Christi." 5) Bl. 135 b bis Ende: ein Kirchenkalender.

LXIV. Pp. 3h.15. C. S. Bl. 89. 4.: Ungeige ber Evangelien und Episteln burch bas gange Jahr; fo wie ber Meffen an ben Werktagen and ber Pfalmen zu ben 7 Beiten.

LXV. Pp. 3h. 15. gefp. C. Bl. 15g. fl. Fol. Johannes von Montavilla Reifen. Unfang: 3ch Otto von Opemeringen ein Dumberre zu Mete in Luttringen han diß buch verwandelt vß welfche und latin in dutsche."

LXVI. Dp. v. J. 1445. Bl. 79. 4.: Gefprach zwischen bem Iunger und bem Meister über bas Abendmahl von Bans Freyndt.

LXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 102. 4. Mit Bilbern über jeder Strophe: Dieterichs Rampfe mit bem Riefen Sigenot, in 13zeiligen Strophen.

# Anfang:

Went ibr berichaffe bie betagen Muentür wit ich ich iagen - Mon facren flurmen betten Bos von Bern berte Diettrich laid So mangen hertten flurm er firatt His in got ernerte Es mocht im anders nit ergan Er en allain vir berne Ex raft durch mangen finftern tan Das mugent Ir hören gerne Bas lieb und laid im do beschach Bon einem flarefen tryien Kam er in ungemach (.)

Enbe :

Hie haut ruß Sigenot ein end Bot uns allen fummer wend Lub. hennflin (.) LXIX. Pp. 36, 15. Bl. 114. 4. Prebigten an verschiebenen Festen bes Jahres.

Anfang: "Das ift ein Predig von der Aundigunge vnfere beren ibefu Chrift in dem grus maria trer Botfchaft " Ende: "Die baben diefe predig ein ende, Gott alle unfer Dinck gum besten wende. Deate pro me feriptore. Baffone domini noftet fbefu Chrifti."

LXIX. Pp. 36. 15. Bl. 178. 4.: 1) BL 1 bis 29. Erflarung bes Baterunfers. Ende: " Bie enbet fic bas vater nofter mit feiner gloß ont auft legung ju teutsch gemacht, von ber wilham von fettan von ball," nun folgen die 7 Bitten. BI, 30 - 96. Gin Gentbrief mit einer Borrebe und Ertlarung uber bie Befferung bes Menfchen, Die gottliche Barmbergigfeit und Berechtigfeit. 3) 97 - 127. Gine Elbhandlung von ber Demuth und Liebe Chrifti ic. 4) Bl. 128 - 139. Gebete ben Sterbenben. "Die nachgeschrieben form und frog fol man thun ben sterbenden menschen." 5) 140 - 151. Ertlarung ber 10 Gebote; geht nur bis jum fechften, bas Urbrige fehlt. Bi. 152 fceint diefelbe Materie fortzugeben, und enbet mit Aufgablung ber 10 Bebote zc. und einigen Bebeten an die Mutter Gottes zc. Im Ende defett.

LXX. Pp. Bl. 44. 4.: Rurte Sumarien vber ben propheten Efaiam: barinnen mas in einem jedweben Capittel ber Prophet handle, waß auch fur Lehren von vnß barauß geschopft marben vnd wie im bie ein ieder Christ nut machen soll, angezeiget wird, gestelt burch paulum Schrehfium. 1559.,

LXXI. Pp. 36.16 Bl. 17. 4.: Bartholomaus Gofmans von Marienberg Predigt am Lage &. Elizabeth, zu Chren ber Pfalzgravin Elisabeth, gebohrner Przogin zu Sachlen. Um Ende fteht

bes Berf. Dame, von beffen eigner Sanb ge- fcrieben.

LXXII. Pp. Ol. 15. 4.: Des Daniel Toffes nus Kirchenbiener und ber B. Schrifft professorn zwo Predigten von bem allethochften, und thewresten geheimnussenn unser waren Christlichenn Religion: Gehalten zu Beibelberg. Der Pfalge
gravin Glifabeth gewibmet. 1587. eigenhandig:

LXXIII. Pp. C. S. Ol. 256. 4.: 1) Bl. 1 bis 34. Etliche Predigten bes M. Anbreas Dangrapius. 2) Bl. 35 - 55. 2 Predigten von berfete ben Band, aber von M. Joh. Ochnabel unters fdrieben. 3) 55 - 63. Gine Prebigt von anberer Band, über Ev. 3ob. 17. 4) 64-105. 2 Predigten von ber erften Sand, bie lette une terschrieben von Tilemanus Heshusius. 1567. 5) Bl. 104 - 11. Martin Schalling Leichenpres bigt auf Job. Morbedh; von ihm unterfdrieben. 6) 118-181. Deffelben driftlicher Unterricht und Troftbuchlein fur die Chriften unter dem Pabft. thum. 1559. 7) 182 - 197. Erflarung ber Borte Chrifti über bas b. Abendmahl. 8) Bl. 198 - 233. "Des Koniges und Propheten Das vibs Ballfort." 9) 234 - Ende: "Bericht, wie bes b. Lutheri beubiche Bucher gu lefen. Be-Reld'auff die Benifche Tomos. 1572."

LXXIV. Pp. Bl. 158. 4. " Ein Gesprech eines Papiftenn vnnb Lutheranere, von benn vornehmen Artikeln Irer beidenn Lehre. 1563."

LXXV. Do. Bl. 145. Fol.: "Colloquium Bormbe Unno 2557." Latein und deutsch uns termischt.

LXXVI. Pp. 36. 15. Bl. 32. Fol. mit, ausgemahlten Bilbern. Litel: "In bisem Busch. lin 3ft Beschriben ain frieg wie ainer bem fin wip gestorben ift beschiltet ben tot, so verantwurt sich ber tott Also sepet ber on ain cappitel und ber tot bas ander big an daz ende. Der cappitel sint vier und bressig."

LXXVII. Op. 36. 26. g. S. Bl. 89 gr Fol. mit ausgemahlten Bappen. Allerich Ertthei's von Angeburg Beschreibung bes herzoglichen Schießens zu Stuttgart, bem Pfalzeraven Richart gewibmet.

LXXVIII. Pp. Bl. 96. gr. Fol. Daffelbe mit biefem Litel: Das Fürftlich Schieffen mit bein Armbroft, fo ber — hertigg Christoff ju Birtems berg — gehalten hat ju Stuttgart 1560 ic." Dem Pfalggrafen Friberich gewibmet.

LXXIX. Pp. C.S. Bl. 34. Fol. Bergeichnus mas Churfurftliche Pfalg vor leben zu empfangen hat, und welche leben die Pfalg zu errheilen hat.

LKXXI. Dp. Sl. 99. quer 4. "Gruntliche vnd Orbenliche Beschreibung, nit allain ber Ehrlichen vralten, Geschlechtern, von ben Alten hetz ren Albie zu Augspurg, Welche vor zwaihundert vnd mer Jaren Alba gelebt vnd gewonet haben w. 2) ihr. Sochzeitregister. 4) Was sich Auch bie zwischie mit Aufrichtung ber Zunften, Burger Trinkfluben und sont schriftimutbigs verloffen ic." vom Jahr 1574.

LXXXII. Dp. 3h. 16. Bl. 35. quer 4. Ueber bie Erintstuben ber Bunfte und Geschlechter ju Augeburg famt ihrem Sochzeit. Register ober Gurgerniphenzetzel von Serrn Lucas Scheften: berger aufgezeichnet und beichrieben im 3. 1549 seit bem 3. 1484 und bann fortgesent bis 1558,

Sin und wieder ben ben frühern Jahren Reime, welche die Urfachen angeben, marum darin wenige Bevratben burgefommen, i B behm 3. 1496:

Des gleichen waren ber Rumor vil Der Schweizer trieg emport fich fiftl Weicher fich finns Werts bernach jog, Bue heirathen has Riemandts gech.

LXXXIII. Pp. 3h. 15. Bl. 61. 4. Abresund Formularbuch des Pfalzgraven Johann, Domprobites zu Augeburg.

Duch von ben fieben Meiftern, mit ausgemahlten Bilbern.

Anf: "Sift von den altenn wofen der geschlecht der welt, dis buch des ersten In Andischer wrach gedicht und darnach In die buchstabischen der Bersem verwandelt, Davon band es die Arabischen In Er Sprach bracht, fürter zie es zu bebraischer zungen gemacht, Wid zulerscht zu latin gesabt, And ieb In tutsche zungen geschrieben: And die buch zie litblicher wort und kontischer red, dardurch die alten Ir wysbait hand wöllen pfiziesen, damit so ir wysbeit durch die wort der vernunfft erzeugten. And band dist Buch gesett aff glachnuss zu reden der Tier und der vogel." Angehangt ist ein Gebet von dem Leiden Christie.

LXXXV. Dp. 36. 15. Bl. 217. Bol. Daffelbe, mit ausgemahlten Bilbern.

LXXXVI. Dp. 36. 15. Bl. 190. Fol.: 94 (nicht 91) Fabein bes Aefap (bee Bonerins Ebelftein). Abel. I. S. 20. 151 folgh.

Anfang: Die bebt sich an ein puch Psopus genannt, das da ettlichen predigern ift wol erkannt, das da fagt von bepfpilden gut, And gute lere darauff durch gucht, Das die menschen das aufs begreiffen Sich ju beiten vor ven vosen Bud valichen reten von zu pesern ire leben ze. In gotes namen." Bor ieber Fabelt und bin und wieder vor den Abschnieten einzels ner Fabeln And leere Roume für Bilder gelassen. Anfana der eriten :

Eines males ein aff dom geranntt Do er vil guter nuff vanbt te.

der letten: "Woder die welt und wyder den gewalt und trewe." Ende:

Aimen des gracias hie fich pfopus endt Got vus fein gnad wendt Geendt nach oftern Im (14)61 far.

LXXXVIII. Pp. Bl. 416. Fol. Johannes von Soeft Geschichte ber Bergogin Margaretha von Limburg, in Bersen. Bom Jahr 1480.

Anfang: "Do bebet an enn buch von margrethen een berbogonne von lymburg. wo fo verloren wart und gevonden von prem bruber benrich te." Ende: "Amen.

Dif buch baff bot durch groff begyrt Jobannes fuft getranffern(r.t Enn fungermeifter offertorn Dersog philippien hogeborn Pfalbgraff und furfurft mut gewalt 38 ber bpi ali men tufent Balt Rorbundert bar Bu fobengoge Gentlich bereit durch alf geschick Dit rom. Dit fdroft bof of ben grat In aller maff wo eff bo ftat Off Wonacht abent vmb echt vr Des morabens fem mpt arbeit for Berfult burch bulffe gos gu cern 'Meeft got, Enm alterinbften bern Bur obgenent In togbent vol Der fon ba by gebenden fol

Et fic eft buius finis. fit gioria in biuinis; Patri et dei filio et wiritui fancto."

Born ift ein gemabltes Bild, den Berfaffer vorfiellend, wie er kneend dem Pfalggrafen fein Werk überreicht, mit folgenden Berfen:

> Laborem nunc dux accipe! De musice discipulo, Sed plus affectum Suscipe Johannis de suzato.

LXXXVIII. Pp. 3h. 15. Bl. 163. Fol. Gefchichte Alexanders des Großen.

Aufang: "Die bebt fich an ber groft Alegander ben ber bochgelert Boctor (Bobann) hartlieb geteuscht hat Im Erften bas Regifter und barnach bie eavitel." Nach feiner Borrede aberfette ber Berf. bies Buch auf Ersuchen bes berzogs Albrecht von Baperer und beffen Gemablig Anna von Braunfchweig.

LXXXIX. Pp. 36. 15. gesp. E. Bl. 236. Fol.: 1) Bl. 1. Das Buch von den Patriarden. (Geschichte des A. T. bis jum Buche Judith, wie unten in No. 139. und 145.)

Anfang: "Die bebet fich an die Cappitel ober bas Regiftrum des buoches der balligen patriarchen." Schlieft mit einer "berren Bebre," ober einer Bermabnung an die herren jur Gerechtigkeit und Barms berzigkeit gegen die armen Leute.

2) Bl. 65. Canbrechte, b. i. verschiedene Bes merkungen über Leihen ber Kirchen, Rloftergut, Falfcheit von Sandfelten, Gerichtskampfe u. f. w. 3) Bl. 71. Schwäbisches Canbrecht ober ber Schwabenspiegel, 95 Cap. 4) Bl. 185 b. Schwäsbisches Lebenrecht, 38 Cap.

#### Ende:

Die buch hat geidriben Sans Winbeberg von hagenord ift ungit ungemacht bliben Das menglich bas beichow bet 3ch 3m Recht habe geton Das man mir bam gebe ben ton.

5) Bl. 254. Einige eigenhanbige Familiens nachrichten Thiebolde von Geroldeck, anfangend nut feiner Bermablung 1447.

XC. Pr. 3h. 15. gefp. C. Bl. 164. Fol. mit gemahlten Bilbern: Legende ber Ultvater.

Anfang: "Die vahet an das Regifter dis buoches bas da ift der altuätter leben und faget von Frer beiligkalts wundern und zeichen die got mit Innen gewürcket bat und ist mit kouren gemalet." Ende: "Deo gracias. Ber me leenhardus loffelman ze. Unvodomini ze. (14) i xx v ij."

XCI. XCII. Pp. 3h. 16. Bl. 318 und 195. Geschichte bes lancelot vom See und von König Artus Sob (aus bem Frangosischen Quche bes Preifters Gauthier überfett).

Anfang des ersten Theils: "In der marc von Gallia, und der kleinen britania waren zwen fonig bev alten zeiten ze." Ende: Ind Lancelor Neit mit dem Gezwergt, Big das sie qwamen In ein bolbe. Anfang des Zeen Th. "In dem beiligen Pfingst Abent da die gesellen von der Taffelronden fomen waren zu Camalot ze." Ende: "Die hat ein ende das Letste Buch von bern Lancelot, und von sonig Artus tode, und von Pertor, und bern Gawin und von allen den es sagt And fagt nit mehr davon Darwid sei der gebenediet, der da lebet und berschet wimmer Ewiglischen Amen." Bergl. unten No. 147.

XCIII. Pp. 3h. 15. gesp. C. Bl. 199. Fol.

1) Bl. 1—103. Das ift ein könlicher passion von dem leiden vnsers lieben herren Ihesu Christis.

Mit typischen Anwendungen des U. T. auf Christus.

2) Bl. 106 — Ende. Fromme Betrachtungen über das Leiden Christi, anfangend: Tribulaciones et dolorem inveni. psalmus Exiiij. Ich hab trübsal vnd schmergen gefunden.

XCIV. Pp. 36. 15. Bl. 51. gr. Fol.: Des Brubers Unbreat, Priefters ju G. Manng in Regensburg, genealogische Chronit ber Bergege ju Bapern, Lubwig bem Bartigen gewidmet.

Ende: "Als man sallt von Erifti gepurd. Meecc.glvij. Jar do farb der Sedel Furft berbog ludvig von Angeistat ju purgthawsn an des heilligen Ereuptag als es erfunden ward und starb In der wednucknuss berhog Painrich, und ist begraben zu Ratdnhaßlach."

XCV. Pp. 36, 16. v. S. Bl. 112. Fel.:
1) Bl. 1-74. Calendarium hiftoricum in Unnum Salutis 1568. Darinnen furnemblich ber

Pfalggraffen ben Ahein — auch anberer Churs und Fürsten graffen vnnd herrn Geburtsweg, Kindtauf, Hamführungen vnnd Ubsterben Meledung geschicht zusamen Colligirt. Durch Bernbardt herhogen Canzley Secretarium zu Zweisbrucken — bem Pfalzgraf Bolfgang gewidmet.

2) Bl. 76—88. Von dem Jüngsten, vnnd achten Cometen, deren, so ven dem 1532. Jahr an, bis auf das jegige Lauffende. 1558 Jar erschienen sein. Im Augstmonat gesehen. Anno 1568. Wörnberg.

3) Bl. 90—112. Ginnahmbuch des Rhein. Gulden. und Landzolls der Pfalz vom Jahr 1539.

XCVI. Pg. 3h. 15. Bl. 27. Fol.: Andreas Presbyter Chronit ber Bergoge in Bayern. Dem Pfalgrafen und Grafen ju Mortain Ludwig jugeschrieben.

Anfang: "Im nam des berren bebt fich an Cronif von Friesen in Bapern. Dem grofmächtigen und bodigeborn beren Ludweig Pfalbgraff ben Rein 2c." Dafeibe wie No. XCIV.

XCVII. Dp. 3h. 16. Bl. 392. Fol. mit einem Bilbe, vorstellend die Stadt Mantua und ben Rampf Georgs von Frondsberg bep diefer Stadt: Romische Historia Nach ber Apostel Zeit bis auff jungste Ereberung ber Stadt Rom 1527 (in 11 Buchern, anhebend mit Mimrod und endigend mit dem Tobe bes Pabstes Clemens VII.).

XCVIII. Pp. 3h. 15. gefp. C. Bl. 207. Fol.: 1) Der Renner (von Hugo von Trumberg).

4 Blätter Inhaltsanzeige. Bl. 5. Nede über die blübende Zugend und das ichwere Alter, latein und teutsch. Bl. 6 und 7 ein zweptes Register. Bl. 8 Anfang: Dis Bued ift ber Renner genantt, Bann es foll rennen durich die lant, Ein por red bis buches

Der Tegt an vielen Orten von andrer Sand verbeffert. Ende:

Die hat ber renner ein enbe, Got wol uns geben ein feligf enbe.

- 2) Bl. 198 b folgen von anbrer Sanb: "Bon'tem Alter, von lappilchen fpn," bann Lobspruche auf ben Bein, Apophthegmen von Sofrates, Geneca, Aristoteles, Barro; turge (zum Theil'berb spaßhafte) Erzählungen von Orpheus, Sommerus, Porcia und Herkules u. s. w.
- 8. B. Domerus forcht fich fwanger binb bas fein bausfram eins male auf In was gelegen.

XCVIIII. Pp. St. 111. Fol. vom 3. 1557. 3wo Action burch Babftlicher Seplichkeit Secretarien gestellt. 1) Ob es bem Pabst Paul IV. juträglich sep, die Kirchenversammlung zu Tribent zu erneuern, 2) ob ber Pabst die Protestanten zur Annahme dieses Concils zwingen könne. 3) Bas in Religionssachen auf dem Neichstag zu Augsburg 1555 verhandelt worden sep. "Erstlich in lateinischer Sprach durch den Truck ausgangen, vnd pzt allen guetherzigen Christen zu guettem verdeutscht."

C. Dp. 3h. 16. Bl. 234. Fol.: Geschichte bes Augsburgischen Reichstags von 1548, der Berhandlungen wegen bes Interims, so wie auch verschiedener Augsburgischer Angelegenheiten, Geschlechter, Bunfte, Kaussenkuben, Sanbel mit bem Augsb. Burgermeister Jakob Gerbrot, Anskellung interimistischer Prediger und deren nachheriger Absehung sowehl in Augsburg als Ulm, ferner ber Achtserklarung von Constant, endlich

Actenftude, bie Belagerung von Magbeburg, bas Concil ju Tribent, und andere Kriegs unb Rirchenhandel betreffend bis jum 3. 1563.

Bl. 124 b und 125 findet fich folgendes während der Belagerung von Magdeburg durch ben Churfürfen Morig von Sachsen, im g. 1550 gefungene Bolfslied:

Gin Lied von Magbenburg.

Magtenburg ift ain fcone Statt, ein bodgewerthes hand, Abomen vil fremder Befte, die wollen und treiben aus, Die Beft und die und thomen feind Difinds und Pfagentnecht, hilf reicher Chrift von homel daß wir in mach Recht.

Aue Magdenburg auf ber Bridden ba liegen brey Sinds lein, Sie heuten alle Morgen, tein Spanier laffent fie felbt. Bu Magdenburg auf dem Markte ba liegt ain Haf mit Wein, Bill ihn der Kaifer trinten, ein Laudstnecht muß er fenn.

Que Magbenburg auff ber Mauer ba ligt ein eisener Mann, Will ibn ber Kaifer gewinnen, fein Spinier muffen baran. Bue Magbenburg auff der Mauren da feind zwey guldine schwert, Und gwint in hernog Worig ains Churfurften ift er werbt.

Ine Magbenburg inn ber werben flatt ba feind ber Buten vil, Spatheauren alle Morgen, daß der Rapker nit thomen will. Zue Magbenburg inn ber werben Statt ba ift ein Kartenfpit, Die von Nürnberg habens gemischt, die Seckebt wilen darmit.

Que Magbehburg auf ber Bruethen ba feind bren fcone Jungfraweiln, So machen alle Morgen bes fcone Abrengelin, Das erft gehört bem Churfürften, bas Undre jeinem Gemahl, Das britt gehört Graff Alforden, ber hatt das bog gethan.

Wer ift ber und dif Liblein fang, von neuem gefungen bat, Das haben gethan bren gandefnecht guet, que Magden. burg in ber Stat.

GI. Pp. 3h. 15. Bl. 147. Fol. 1) Cent: fde Ueberfegung ber Gefta Romanorum.

" he bebt fich an ain buoch bas ba genanut if ge latein Gefta romanorum ze tütsch das busch von den geschichten oder gescheben dingen der römer ic." Ende: " Bale. Geben zu wien quinto nonas Jusp Anno dni 1444."

2) Alter Druck mit 7 Bolgichnitten S, l. e. a.

(98 Bl.) Ueberfegung bes geibnen Efele von E. Apulejus. Huf bem Sitel ftebt:

Andige fram fein efet hate Ann ir begird dar zu fat Das so ve einen will haben Der für so sorg solle tragen Rie von alter ift kommen ber Die findet bier inn solche ler Bie man hand viel batten sol Te beiben feiten sporen wol.

Ende: Die endet der guldin efel burch lucium apulcium in friechischer jungen beschriben darnach burch pogium florentinum in latin tranfferirt vud ju letft von niclas von mple geteutschet."

3) Alter Drud mit 12 Bolgichn. (10 Bl.) Anf.: Spitoria figiemundi, ber tochter beg fürften tancrebi von falernia, vnb beg fünglinge gwifgarbize."

CII. Pp. 3h. 16. Bl. 3g1. Fol. von bers felben Sand wie No. 97.: Geschichten Aller bis schoff zu Rom, sampt ber Teutschen Raiser, Runig, fürften, vnd voller, bes Christlichen Namens, vom Anfang ber, big vff bas (15) LVI. Jar vollsuert. Ehemals im Besty bes Pfalzgrafen Johann Casimir. Der Einband ist mit bem aussgemalten pfälzischen Bappen und ben Namens, buchftaben H. H. C. P. B. K. H. I. B. 1573. versehen.

GIII. Pp. 3h. 16. Bl. 28. 4.: "Ein thurte vnnb fast Lustige Beschweibung, Des Stammens, vnnb allten Berthommens, Der Durchleuchtichetigen vnnb Sochgebornnen Fürsten, zue Brannsbenburg. Auf ben fürnembsten Und bewertelten Beschichtschreibern. Durch Octtorn Georgen Seyfrib von Sulffelbt, baiber Fürsten zu Brannbensburg Leibartt zusammen gebracht Unnb beschriebenn Im Jar 1540." Mit ben ausgemahlten Bappen von Pfalz und Branbenburg.

CIV. Pp. 36. 17. Bl. 98. 4.: "Diarium

Wirtembergicum Ober Birtembergischer hiftorifcher Calender (mit vielen hiftorifchen Reimfpruchen) burch Christophorum Bibenbachium Frft. Birt. Registraterem jufamen Colligiert 1616."

CV. Pp. 3h. 15. Bl. 96. 4.: 1) Der lier ben frowen Gunt Elpfabeten ber lantgrefin leben.

Ende: Das got groffe und lobeliche zeichen durch iren willen det beide bi irme lebende und onch nach trine tode, und ouch zu eren dem almechtigen gotte dem da ift lop und ere nu und iemer mere on ende Amen.

2) Bl. 36 - Ente: Anwelfung jum Gebet, jum Gebrauch bes Sacraments, jum feligen Sterben, nebft einigen Prebigten.

CVI. Pp. 3h. 15. 81. 68. 4.: Das Bolts; buch von Diccletianus, bes Raifers Pontianus (hier Concianus genannt) Sohne, und wie dies ser von seiner Stiefmutter ben dem Raifer ans geklagt und durch die Erzählungen (Exempel) seiner Lehrer, der sieben Meister, über die Untreue und Arglist der Beiber, von dem Lode befreyet, dagegen die Raiferin. ungeachtet ihrer Gegenerzählung von der Arglist der Manner, mit ihrem Liebhaber zum Galgen geführt wird. Der Anfang der Geschichte, so wie das erste und zweyte Exempel der Raiferin und das Exempel des ersten Meisters und der Anfang von dem Exempel des zweyten Meisters sehlen.

Ende: Darnach vber vnleng ftarp der fepfer va Dvoclecianus fin son berichet an siner ftat vnd er bilte fin meyster als lange er lebet by ym vnd alfv regleret er dag fepfertum Alfo dag pdermann wonder nam von siner woßbeit und pdermann richtum von ym vbecfam und in ydermann liep bett so vil das etliche sich dicke in den tott wolten fur in seben, und also endet er fin leben in frode. Got beiff vns zu bem ewigen froden, Amen. Deo gracias. Amen.

CVII. Pp. 3h. 15. v. H. Bl. 152. 4.:
1) Bl. 1—107. Deutsche Uebersetung von bes h. Augustinus Buch ber Liebkosungen (Soliloquia), durch ben Bischof Ichann von Luthsmuschel, dem Kaiser Karl IV. zugeschrieben.

Ende: Bacobus Dornberg von gengenbach argentinenus Doocefis orate pro co.

2) Bl. 108 — Enbe. Dif henfiet ber Spyegel. ber felen Menfter henrichs von heffen, ben man nennet Langenstein, und hat es bruder virich carthufer zu Dutiche gemachet von wort zu wort als er funde.

CVIII. Dp. 36. 15. Bl. 105. 4.: Legende von ben 11000 Jungfrauen

CIX. Pp. 3h. 16. Bl. 164. 4.: 1) Bl. 1 und 2. Allerley Retigen. 2) Bl. 5 - 76. Der Bolf Dieterich. "Daf ift die hystery von Bolffe bietrich geschrieben Durch simpertus froll weber vnnb burger. ju augspurg.

ef was in confiantinopel ain Junger kunig rench, gewaltig vnd auch frum, ber hieff haug (hug) Dietrench, auff von kündes Jugende kont der holl woll ieben Durch gott, vnd auch ere maybenlichen geben. er was kiein au dem lende und wolgeschaffen oberall, getrotten all ain korn vber die buffe zu tall, sein har was im rand dar zu lang und wolgesar, ei gleng im ober du achsel und huffe gar.

Endfropbe:

do erichallen die mer wenten in dem landt, maniger flolger baiden kam gerotten ze handt, bo taufft man. 14. tag und nacht woll. 50, 30. und mo haiden, alf unf daf buch nun fact. Annen, aliquem non habemus pamperem.

Ende: Explicit Wolff Dietriches lebenn wie ef im ergangen ift von dem ansang biss an das endt, geschriben durch mich simpertus troll weber und burger zu augspurg anno domini 1516.

3) 261. 77. 78. "Daf ift die funft und ber brieff barin ba fatt gefdriben wie ain fonest Inecht, fol lernen, wan er fur fan will, onb magfter werben wil, - baf find er allef bie 3# Diefem brieff und 3ch hannf bad, und fir mietlich, band ichnenber jue Augfpurg In der fatt und 3ch fimpertul froll meber ond burger jie Hugfpurg, bab ben brieff abzandnet Inff bannf tauffmanf bawff obdem creps." 4) Bl. 79-95. Pabft Urbans IV. Gebete auf Die Bochentage. Dann 5 Lieber von Deifterfangern, a. auf ben Bifchof Ulrich ju Augeburg, b. von G. Alexius, Theodor fius, Sabina tc. "In bef Regenbogen langem Don. In Jorg ichilterf mayen wepff, in beffen hoff wenff, und in ber brieff weiff. 5) Bl. 05 b bis 106. "Das ift ain bibscher spruch von fant Jorgen bem haplichen rotter - gefdriben burch mich fimprecht frof - 1516." in Reimen. 6) Bl. 106 b - 112. Bier Lieder verschiedenen In: balts. 7) Bl. 113 - Ende. Simpr. Rrolls Briefe, Lieber, geiftliche und weltliche; Saus: dronit tc., alles burd einander.

CX. Pp. Ih. 15. Bl. 54. quer 4.: Anfang: Die bibel tury bin ich genannt And tum mit groffer mudg (Mabe) ju landt Durch all capittel joig ich an Waf man dar Inne foll verstan 2c."

Eine Reimbibel, nach lateinischen Spruch, Distiden verteutscht, enthält ben Pentateuch, bie Bucher Josua, Ruth, ber Richtee, Konige, bie Evangelien, und ben Brief an bie Romer. Mt Geschlechteregistern.

CXI. Pp. 36. 15. Bl. 62. 4. mit Bilbern. 1) Bl. 1-41. Leben des h. Mauritius.

Anfang: Do man jalt von gottes geburt, zwer bundert und leggviit far. Do fieng an je Rom teifer ze fin Doocrecianus. And wochfnet u.

2) Bl. 42 — Enbe: "Dis ist von ber Legenbe vnfer frowen Cappelle ge Einstidlen. Bie sie sie gewicht (geweiht) war. Bnb auch von Sant Meinrat."

Anfang: "Es was ze Sulgen vff ber tuonome gefeffen ein graue. Der hief Graff Berchtolt von Sulgen. Bab was gar ebel. und wol erbern te. " Ehemals im Befit einer Grafin von Wartemberg.

CXII. Pg. 36, 12. Bl. 123. 4. mit Sandgeichnungen. Priefter Chunrads Gebicht von Karl bem Großen und feinen Selben.

#### Enfana:

Edephare allir binae. deifer allir duonunge. upol bu oberifice equart. lere mich felbe binin pvort. Due feube mir jemunbe. . Die beilege mrfunde. Da ich bie luge uirmibe. Die marbeit ftribe. uon eineme turlichem man. wie er das gotef riche grupap. Das ift fart ber deifer. Her gote if er. want er mit gote pobermant. all manige beibeniffe fant. be er die criffin bat mit geret. altie muf bat buoch feret.

#### Cabe:

Dibn bas hat genater.
fo gebenstet ir nein aller.
ich bathe ber pflose alumnut.
and is an baus bunder gestrillen flat.
in francischer jungen.
in ban ich in bie latiner bedröngen.
banner in di turbiter geberet.
ich neben ber nicht au gemerrt.

ich neban bir nicht über baben. fover is temir hore' gefagen.
Der fol in ber voaren yotef minne', ain pater nefter finde', sebelue minem herren, se trofte minem dien geloubigin felen.
Das unften got an redrem geloubin mache' uefte'.
Das unf an auten voereten nine' gebrefte'.
unt mache' unf fin riche' gevolf.
tu autem domine miferere nobis.

CXIII. CXIV. Pg. 36. 14. Bl. 215. 200. 4.: Germanns von Britichelar Legenden ber Beiligen auf die Tage bes Jahres; in iconer Sprache.

Bl. 2 h flebt: Difer prologe wart gemacht do irgangen waren nab cristes geburte tusint iar bri bundert iar vnd in deme Drien von vierzigeseme tare, in der lehsten wochin des merzin. Diz buch ift zusamene gelesen vzze vile anderen bucheren. und vzze vile predigaten vnd vzze vil lereren. Bittet got vor mich in Christo Al. 92 a giebt der Berf, den Gelegenbeit der Legende vom heil. Antonius also seine Duelen an: "Diz predigete bruder Gerbart von stederen gazten zu solne in dem klostere zu sente antwonius. traz dirre lere vor geschriben in in doseme buche, daz sinte entweder meister pfassen oder sint lesemeister vonde ir fein ist, her habe ganze prediate in diesem buche. die der gesprochen hat, unde sint darzumme her in gesahit daz ymant wene, daz iz von evgeme sinne getichtet si." Seiner kligersahrt nach Mom erwähnt der Berf, an verschiedenen Orten, z. B. bev den Legenden von St. Sebassian, St. Beter und Paul und St. Margarethe. Ende des 2ten Ads: "Werme dit duch wirt der sal büten vor einen armen menschen der beizet Herman von Frischelar der hat is gezuget und vor den schriber der is geschriben hat. And alle di die in disseme buche lesent oder borent lesen den gebe got daz ewige leben Amen. Diz duch ist geschriben do man zalte von unses betren geburte drucehen bundert iar, und in dem nun und vierzigesseiten dere "

CXV. Pg. Ib. 14. in großer goth. Schrift. Bl. 47. Fol.: " Die hebt fich an bas Spbent

uech Compenby theologice bas ba, fagt uon bem nde ber welt." In 25 Capiteln.

CXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 109. 8.: Martin tegels von Augsburg eigenhandige Beschreibung einer Reise nach bem heil. Canbe und ben angrens enben Städten, mit bem Namenverzeichnis ter Dilger zu Jerusalem im Jahr 1446; bem Pfalztafen Iohann gewidmet.

Unfang: Bermorft und bienach gefchriben bie blich Ritterfart vber mer gen Berufalem 2c."

CXVIII. Pp. 36. 14. Bl. 176. 4. Anf.: , Sancte fpiritus affit nobis gracia." Dann von Ottheinrichs Sand: " Siftoria ber brepen beiligen onig" — in 46 Capiteln.

### Ende: .

Weme duße ferift nicht behage Dy muße ennen fnochin genagin.

CXIX. Pp. 3h. 15. Bl. 178. 4.: 1) Bl.'
—64. Des Meneas Splvins Geschichte zweger liebenben, bes Franken Euriolus und ber Lutretia, ey Kaiser Sigmunds Unwesenheit in Senis. Siena) bem ritter Kaspar Slick zu Nuwenburg ewibmet.

Enbe: Geben ju Wien. 3 Non. Jul. 1444.

2) Bl. 65—75. " Spftoria von einem vatter nb finer bochter vnb hat ber vatter geheissen ancredus vnb die bochter sigismunda." 3) Bl. 6—83. Ein getruwer Ratte widder bas anfechen ber bulfchafft proprie bas hurübel." Bon leneas Splvius an Niklaufen Barttemberg. 4) dl. 84. " Spftoria vonn einem Richen kauffmann.") Bl. 100. " Historia von einem fursten ber ins Urmen manns bochter zu ber es name vnb

fe In manicherley wife bewert als bas hernach folgt."

Anfang: In dem land ptalia gegen bem niebber-'gang ber fonnen lot ein vberhober berg gebeiffen vefalus zc.

6) Bl. 115. "Historia de fancto Greorio papa."
7) Bl. 135. "Ein history von eim edelman und finem fnechte hinrich."

Anfang:

Wollent Ir fifte actagenn So borent ich will uch fagen Was blevor ift geschitt Ubenture die man nu knoet nik.

CXX. Pp. Bl. 269. 8.: Stammbuch best Chnrpringen Friberich von ber Pfalz, nachherisgen Churfürsten Friedrich IV. mit vielen ausgesmahlten Wappen, besonders Niederlandischer Herren, z. B. Bl. 22 bes Grafen Robert von ber Mark, Bl. 34 Morigen von Oranien, Bl. 42 Grafen Lamorale von Egmont u. Mit vielen rigen-handig geschriebenen Sinnspruchen dieser Manner.

CXXI. Pp. 35. 16. Bi. 27. Fol.: "Bar: hafftige beschreibung und bericht bes Targgischen Regiments, wie soiches Anno 1594 sich verhabten 1c. und warum ber Kaiser Amurat Ungarn betriegt habe, aus bem welfchen In das Teutschtransferirt.

CXXII. Dp. 36. 25. Bl. 46. Fol.: Unterweifung ber Buchfenmeifter, ober bas "Fürmerch buch," von bem Gehrauch ber Buchfen (Kanonen) zu Bertheibigung und Ungriff und der Berfertigung ber Rloge, ber Veiltung und Berfcoppung ber Steine, Bereitung des Jünders und Pulvens, ber Feuerkigeln und Feuerpfolle und sanftiger Kriegsbedurfniffe.

Anfang: Wolich fürft Grane berre Ritter Inechte sber Stette beforgent vor iren vonden belogert und genot werden ze.

CXXIII. Op. 3h. 16. 28l. 103. Fol.: 1) Bl. 1 — 65. Unterricht in der Feldzeugkunft "Artoleren." Michel Otten von Achterbingen zusichrieben, vom Jahr 1530. 2) Bl. 66 — Ende. Unterricht für Besahungen und beren Manne zucht. Bem nämlichen Jahre; bemselben gesteilbmet.

CXXIV. Pp. 36. 16. 26. 167. Fol.: M. Philippi's Kriegemiffenschaft vom Jahr 1587 in B Theilen mit friegegeschichtlichem Ueberblick ber Riebertanbifchen Unruhen von 1566 — 1586. Dem Pfalzgrafen Friedrich IV. gewidmet.

CXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 104. Fol.: 1) Bl. 1. Meister Lionhar's Uebersetung ber ischrastischen Redu an ben Mitoties, nach bem Lateinissen bes Erasmus von Rotterbam; den Pfalggrafen, Brüdern Philipp und Ottheinrich, geweihet.
2) Bl. 12. "Die hebt sich ann die underwepsung sins Christenlichen Fürstenn durch Erasmum Rosterobamum in turt spruch Ober red zusamen gersamelt bas es besterbas gelesenn mag werden." Von demselben. Der innern Seite bes obern Deckels vom Einbande ist das Pfälgische ausgemahlte Wappen mit der Jahrgahl 1517 eins geklebt.

CXXVI. Pp. Bom J. 1496. Bl. 43. gr. Fol. Boranficht verfchungen: "Philibe. manch. ber. pfalg. buchenmeister. Dps. buch. ber. ftrept. vnb. buchen. Warb. gemacht. In. ber. Wasnacht. als. man. jalt. von. criftus. geburt. 1496. Jav. bar uff. follen, die. buchsenmeister. haben. groß. acht.

fer mar." Lauter gemahlte Bilber von Krieges majdinen, Stellungen zc. ohne Text.

CXXVII. Dp. 36. 15. 26. 330. Rel.: 1) Bl. 1. Bfjanchnus bed wegs mein gnebiger ber bertog Friderich (ber nachher. Churfurft Fries brich II.) fambt fenner f. g. hofgefinde 1596 Bar in hifpania que Repferlicher ma. etc. jos gen und wie es ibm ergangen ift etc. 1528. Got gibt got nimbt. 28. Sinderftetter. Reife geht von Neumarkt uber Paris nach Gras naba in Spanien und jurud. (218 Berfaffer nennt fich Bl. 10 b Dector Lange.) 2) Bl. 57. paginirt mit romifden Bablen, alter Drud mit 4 Bolgichnitten, gebruckt ju Strafburg ven 3. Bruninger, auf Koften Joh. Saffelbergs von Reichenau. Sitel handschriftlich: " Siftorie von eins renchen burgers Gon, BB ber Schonen Ins fel Bippern geborn, ber ichen und gerad feines leibs maß, und aber beurifd und gang untbunnend, bis bas er burch Inbilbung enner Schonen fruen Die er ben ennem prunnen Ochlaffent fanb. Won beren er gant fein gemut von beurifchem In gar Abelich gerichtet worden. Cum Privilegio." Bl. 2. "Von Cimon vf Cippern." — 2) Bl. 63. Alter Druck mit Titelholischn. und 25 andern Belgichnitten: "Die Turdisch Chronica von irem priprung anefang ond regiment, big off dife geit, fampt irem friegen ond ftrepten mit ben driften begangen, Erbarmtlich juo lefen." Strafburg; burch Joh. Knoblech. 1516. 4) Bl. 111. Alter Drudt: " Dotel einer gemeinen Unlag wiber ben Thurden." S. l. e. a. 5) Bl. 114. Alter Drude: "Warhafftige Newe Beptung, ber obermeffigen und arofimedtigen Belagerung und Beftrepttung, ber boch Chriftenlichen Stat Rhobis, Go ber

heer ber Turden, nechst vergangen (15) zweyvnnbtzweinhigsten jars fürgenomen vnd gethan hat." S. l. o. a. 6) Bl. 118. Alter Druck mit Holzschn. Geschriebener Titel: "Eronica von gar' alten bingen und geschichten. sagende lieplich zu horn."

Anfang: "In Gottes Namen Amen In difer Eronick würdet durch verbriestlich vermeiben langer geschrifft zwo lesen. vnd lievlich die fürse zuo hören begeissen gar vil mangerlan schöner alter geschichten. so vor mer dann tausent iaren geschehen. zwo den zeiten Do die schwäbischen land vnd andere land halden gewesen sind. vnd durch wen sie zwo christenlichen glauben genotdrengt vnd gebracht seind worden. Berichtet: a) und d) vom taiser Ausio zu Rom und seinen Brüdern, im Zahr 104 n. Ehr. c) Bon Erdaung und Besebrung Ulms. d) Von der Inselsen und Bodensee. e) Bom Degau und den schwährichen Sitter aus Rom vertrieben, und die nach Deutschland samen. g—i) Bom Ursbrung der schwälzischen Herzoge und ihrer Geschichten. k) Bon Kreuzerscholung durch die d. Delena. l) Von Geschudung der Meingarten, heiligkreusstal und Sessingen. m) und n) Geschichten von Rittern und Krauen. o) Bom Ansang der Weingarten, heiligkreusstal und Sessingen. m) und n) Geschichten von Rittern und Krauen.

7) Bl. 184. Alter Drud mit vielen Solidn. S. 1. e. a. Die fiegen weifen Meifter (f. No. 106). 8) Bl. 292. Alter Drud: "Die buechlin weifet bie außlegung bes ichachzabel fpils, vnb menichlicher fitten, Auch von ben ampten ber ebeln."

Ende: Die endet fich die Auflegung des schachgabelspile, End menschlicher fitten, Auch von den ampten der edlen dar in turb begriffen seind vil bub-scher egempel dar durch ein ieglich mensch vol lernen mag gucht vnd tuogent auch wie fich ein ieglichen amptman balten fol in seinem ampt vnd wesen te. Setruckt vnd volendet von beinries Anobischern in

der bochgelobten flat Strafturg bif Sant Cgidius tag. Un dem Lregifi gar. 2c.

CXXVIII. Pp. 3h. 15. C. G. Bl. 203. Fef. mit gemalten Kriegemaschinen: Anweisung jur Errichtung eines Beughauses, jur Feuerwerterund Buchsenmacher, Kunft und Schlagung einet Bagenburg.

CXXIX. Op. 3h. 16. Bl. 84. Fol. "Aurger bericht ber fernembsten Mittel weg, vnnd Ordnungen vom Kriege zu Lannd vnnd zu Baffer von Philipp hertog zu Cleue ic. — bem Kaiser Karl V. Im anfang seiner Regierung gegeben — Mwlich aus franhosischer Sprach Inn di Leutsche verfast." Mit bem Bahlspruch: "Bur zeit des friedes Soll man sich für bem krieg fürseben. Unno bomini 1562."

CXXX. Pp. 3h. 16. Bl. 62. Fol. mit ger mahlten Bilbern von Kriegszeug: Zumerten ber gezemg mit feiner zugehorunge 3ch mich Blreich Befiniger zu lannbibut unberftannben, ber in ordnung gebracht."

CXXXI. Pp. 3h. 15. C. S. Bl. 300. Fol. (Des Martin Pedell von Amberg bem Pfalggrafen 30h. Casimir zugeschriebene) "Forma vnnd Ordnung eines Kriegsbuchs Bas einem Jeden Kriegs vnnd veldherrenn berer Leuttenampten. Beldmarschaldh, Bach. vnnd Quattiermaister. Auch Rittmaistern. Landtstnecht, Obersten vnnd Saubtleuten. sampt andern Herren. Bu notwendigen beuelchsleuten. Ires Ambts dem löblichen Kriegsbrauch nach In allerley abredungen, bestallungen. Articuln. And Innstructiones. einem iebenn Potentaten von notten zu wissen."

CXXXII. Pp. 3h. 16. Bl. 30g. Fol: 19 Bl. 1—151. Des herhogs Philipp von Cleue urger bericht ber fürnembsten mitl weg vnnb Ordnung von Krieg zu landt zu Wasser zc. (vergl. No. 12g.) 2) Bl. 142—275. von 1565. "Der Rd: Kap: Map: Gerichtsordnung, wie die ger irauchet soll werden vnnder bem Leutschen Kriegss wilch. sampt dem Artichelsbrieff auch andern wetten Stüdhen 2c." 3) Bl. 276. von 1566. "Hernach volgt ein kurte verhaichnus, wher die kreularen 2c."

CXXXIII. Pp. 36. 16. Bl. 92. Bol.:
"Ein kurter begriff von ben Kriegsamptern und bestellung bes ganten Kriegswefens 2c." (von inem Ungenannten).

CXXXIV. Pp. v. 3. 1518. Bl. 314. Fbl.: Sines Ungenannten (nach bem rom. Ratalog bes Philipp Pebelius) "Forma vnnb Orbnung eines Rriegsbuechs, mas einem jedem Kriegs vnnb volbtigeren bererleutten Umpten zc. zu wiffen von notten."

CXXXV. Pp. v. J. 1576. Bl. 119. Fel.: Ein buch, burch ein gelerten Kriegeverftendigen nitt großem vleiß, auß vilen Probirten Kunften, ind erfahrungen jusammen gezogen, Bie ein eughauß, sampt aller Munition und jugehor, inheimbich foll gehalten werden 20. Camt einer feuerwerkertunft und Unweisung zur Schlagung iner Wagenburg.

CXXXVI. Pp. 36. 16. 281. 82. 8.: Σευτφεε Bebethuch mit griechiichen Buchfleben. Ende:
εσχρηβενν ονοδ σεληγαληχ ονολενδετ ηνν
εφ λεβληχενν στατ αυγοπουργ δυρχ λυφουνηγ
αυμαν αυστμαχερ ανν δερ σηβενν σχλάφερ
αν ημ ιας δεσ αερενν ταυσεντ ουωφάννδερτ
υνδ ηνν δεμ νουζεχετε ιας λωβ σει γοτ.

CXXXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 242. Fol. mit Bilbern. Teutsche Ueberfehung ber Romifden Chronif bes Martin von Polen. 3 Bucher. 1) " hie vohet sich an bes buches capittel — wie Rome gebuwen ift vnb wer es zum ersten aneving." 2) Bon ben heiligen Oertern. 3) Bon ben Pabsten.

CXXXVIII. Pp. 36. 15. Bl. 126. Fol.: Otto's von Diemeringen Ueberfegung ber Reifen bes Montevilla.

Anfang: "Bch Otte von Diemeringen ein Dumberre zu Mebe in luttringen bon bif buch verwandelt uf welfche und latine in butiche .c.

CXXXIX. Pg. 3h. 15. gefp. C. Bl. 228. Fol. febr icon gefor.: Das Buch ber Konige, nebft bem Schwabischen Land. und Lebenrecht, in 3 Ubschnitten. Ugran ein Register.

Anfang: In nomine domini nofiri phesu christi Amen. Die bebent sich an die recht buch der kunige von der alten Seece. Bl. 60. Die hebet sich das lantrecht buch an. In nomine domini amen. Dere gott bommelischer vatter durch dine guite geschusse den ben menschen mit dryvaltiger witdickte ze. Bl. 180 (186). Die bebet sich das lebenrecht buch an. Der lebenrecht kunnen wille. der volge diz buches lere. Aller erk suin wir merken, das die kunige babent geseht siben herschilde. Ende: Die bat daz lebenrecht buch ein ende — des verlise uns der vater vand der sun und der beilige gelft. Amen.

CXL. Pp. Vl. 134. Fol. vom 3. 1456: Ehronit bes Jakob von Königshofen in 6 Capp. wovon hier nur 3: " Sie vacht an die vor red In diffem buch daz da haift by Cronigk und ift aus dem latein In teutsch gezogen. Man vindet gezschriben in lateine von Croniken daz find pucher von der zeit by do sagent von kaissern Bebsten kur nigen und von andern herren wie Ir leben sey gewesen 16.4

In den bewden erften Capiteln ift die Geschichte er alten Welt und der Rafer bis' jur Babl des Rajeres Sigismund . in dem druten buche die Geschichte er Balle bis jur Beit Eugenius IV. entbalten.

CXLI. Pp. 3h. 14. 132.Bl. Fol.: Der Eiturel, unvollitanvig.

3m Unfange fehlt Gin Blatt. Das erfie Blatt biefer febr mertwürdigen Sandschrift (welches verfehrt eingelegt ift, also daß die Rebrseite jur Bordersetzt geworden ift, bebt auf der zwepten Seite, welche also eigentlich die erfte Seite seyn sollte, mit der Ed Stroppe (nach der Abtbeilung von Do. 383.) an:

Befchmebet bub. gegierd | ift vbel bi ber gute

Db fic al'us parriere i ain lipt mit funden flain ober vberflüte

Un got taromb in vorhten boch erfennet

In beife fin erbarmd jo wirt div imabe mit gierd gar gertrennet.

Auf diese Beise find alle Strophen vierzeilig geschrieben; jedoch läßt fich bie Auflösung der begden erften Beilen in vier Beilen ohne Mühe erkennen. Die angeführte Strophe lautet in Ro. 383. also:

Beimehet und gezieret, ift voel bei der aute. Ob fich affuk parrierer, Ein teip der ift mit flinden vberfilte, Und doch der umbe in vorhten got erkennet. Und hoff finer barmunge So wirt die fineb mit zierde gar entrenner.

Die erfte Strophe der erften Aventüre (Wie tyturck der recht betre des grales geboren mar) giebt unfere Sandschrift also:

Der De prouenBale | flegetanis parlure

Dag wil id intid maden wit er mir got nu gunnen

3f bie vot it vergessen moder ich wol ich folt es unberomben. In No 383.:

Der von provenjale, vind flegerants parlure Beibenich von dem Grale und frangels tunt fie kunt vil auuentvre. Das wil ich butich gan mir fin got bie kinden. Bas parcifal ba birget, bas wirt iv liechte brait an vafel junden.

Eben fo lautet mit unerheblichen Abweichungen biefe Strophe in dem alten Drud bes Situtel.

Nebrigens sind die Abschnitte des Gedichts in die fer handschrift nicht unterschieden; die Strophen sind mur auf den ersten der Blättern abwechselnd, eine um die andere durch grifte votde Anfangsbuchstaden ausgezeichnet; dann kehrt in der Mitte din und weider eine Auszeichnung des Anfangs der Strophen wieder; nur auf Bi. 24—26, welche einen Theil der Beschreibung des Tempels vom Grale enthalten, knd alle Strophen durch große, adwechselnd rothe und blaue, Anfangsbuchstaden ausgezeichnet. Man sieht aber aus den kleinen Anfangsbuchstaden der übrigen Strophen, das nach der ursprünglichen Abscht dies Berzierung durch die ganze Handschrift durchgesichtet werden sollte. Das letzte Blatt, vor welchem ein Wiatt kehre Beiten beschieden, und schließt sich mit dieser Strophe:

Gerümpt mir ie von vroden da wil ... westa... Tunfere Handschrift ift also nicht vollstandig gewesen. Auch in der Mitte keblen einzelne Blatter; das wischen Bl. 92 und 93 seblende Blatt aber findet uch verwichen als Bl. 123, wo mehrere Blätter verlobren gegangen sind. Ueberhaupt erscheint in diesem Manuscripte die Dichtung selbst ungemein, gewiß um die Hälfte, ausamengezogen in Bergleich mit dem Terte der Handschrift 30. 350. und der gedruckten Ausgade, von spätern Intervolationen also viel frever. Denn die Handschrift 380 enthält bis zu der Etrophe, womit die vorliegende Dandschrift stillest, obngefähr 5000 Strophen; die Handschrift 141. nur 2112, auf den verlobrnen Blättern mögen etwa 200 Strophen gewesen seyn. Die Sprache ist alterihümlicher als in No. 380. und der gedruckten Ausgade, und überhaupt der Titurel in diese Weschrift der ursprünglichen Gestalt, welche ihm Wolferm won Sichilbach gegeben, viel näher als in dem gedruckten Terte und der Handschrift Kro. 380.

In No. 383. (Bl. 154 b) lautet die obige Strophe alfo: Mite forhendie, bat mir bin tot erlenget. In heckebornes tile bat lauters try mir hoben mot vertwenget. Den medten alle warpen nicht gebrechen. Getroomt nier ie von freuden. Dag wif au mir die we flage nu rechen. 3m alten Drud auf bem 53. Blatt, von binten, wift biefe Stropbe fo:

Alle furhiefte Sat mir ben tot erlenget. In bede borge gife. hat iamere truf mir boben muot vergwenget. Den tie maffen mid bein nir gebrechen. Getromet mir pe von froen. Das wit de me flage an mir nim rechen.

CXLII. Pp. 3h. 15. Bl. 135. Fol. von emfetben Schreiber und Maler wie No. 67. Mit Bilbern: Gefchichte bes Koniges Pontus von Balligien.

Anfang: Dis ift ein löbeliche edel byffory von chonen abenturen Da Junge lifte ouch vil guter frempel Inne finden. Ende: Ind also bin flichet as leben ber welte And niemann einst so rich so larde so fune so wise so glücklich Zum letsten muß r das alles verlassen vnd wyder zu erden werben re. Des gracias.

CXLIII. Op. 36. 15. Bl. 319. Fol. mit renen Plagen bep ben Abichnitten fur Bilber, velche aber noch fehlen: Ubentheuer bes Bergogs Bilbelm von Defterreich, unvollständig.

## Debt an:

Euchend in den wellen Run fachens euren fretten Colcen von thormenia Der wolt hin gen gigla te.

chte Abentheuer: "Wie berbog Wilhelm ben kung on zijfa finen fweber bmb ficherhalt zwang."

# Schlufverfe:

Cad man ros bnb man Uhv was richait auf ber ban Geftrewet wart In bas walais.

CXLIV. Pp. v. J. 1419. Bl. 418. Fol. Rit vielen ichlechten Bilbern: Legende ber Beilien. Sommertheil. Bl. 4 von jungerer Sand: Der heiligen leben Sechs fechsternen mangeln."

Anfang: Die vobet fich an beg hunches Capitel ag bo genant ift ber beilgen leben vib bet te bas

fortgejest bis auf Kaijer Conrad 11., n Schwäbischen Canb. und Lebenrecht.

Ende des Buchs der Könige: Dem boschift fo das bopt ob dem altar abe das es uff viel Das blut zu der kilche vir fan Ep si flat und schlügn wid und kind Sp zunten dit und schlügn wid und kind Sp zunten dit verbran gar dannen furn sp wider ha engel von homel kamen und envstengen d Sele Amen. Bl. 62. Die hebt sich an das buch herre got hymeliser vatter durch gutte geschüft den menschen mit driudlter Bl. 128. Die bebt sich an das edel und lebenbuch Es folgt die Anzeige der Capit Bl. 129 b der Anfang: Swer leben recht si der volge dis buches lere Ende: kintus est vert fratrem thomam delvyhain ordinis minm bato post festum Saneti Lacobi circa horan Anno domini Mcccc mo grig.

2) Bl. 154 b. C. S. wie bas folg. 16. 3h. Geschichtliche Nachrichten volungen ber Kaiser Friderich III. und Mugsburg, und andern Augsburgischen Abeiten. 3) Bl. 156 b. Ergählung von ruhr ber Zunfte zu Augsburg im Jahr

CXL.VI. Pp. v. 3. 1367. Bl. 99. in 3 geip. C.: Chronit des A. T. bis gi

Enbe :

Albie wil ich nicht mer verleben Bon den kunig und der propheten leben Gor mucz uns allen geben Ein rich durch finen namen Au prechent alle gelich Amen.

finitus est iste liber per manus Johanni Aerneronis de husen vuder nuolche (?) Constann Dvoces. Anno Domini Millesimo CCE mo. lgptjo. progima feria i i i post festum beati Aprolat epip patris scolarium.

CXLVII. Dg. 3h. 15. St. 330. gr. Fol. mit febr forgfältig gemalten Unfangebuchft. und Blumen an ben Ranben: Gefchichte bes Lancelot vem See und von bes Konigs Urtus Lobe, in brey Bachern. Bergl. XCI. XCII.

18. I. 181. 1 - 140. Anf.: "In ber marden bon galla und von ber monnren Brotanien men awen tonig by alten joten 20." Ende: "Sie sprachen fle beten bind Cancelot reit mit bem gegwerg bif bas fie gwamen in ein bolb." B. II. Bl. 141 - 247. Anfang: "Bus faget die abenture als Agramant von ignen gefellen fceben mas als ir vor bant haten fagen ba rept er zwen tag one ennig abenture ze."
Enbe: "Da fill ritterschafft die mere vernamen da wurden fie zumal fro vnd tamen von allen foten berzu Co das off den pfingftabent fo vil lut ju Camalot maren bas es ennen vermundert baben mocht der fie gefeben bett. Die endet das Buch Menfier Gautbier bub bebt an ber grale." B 111. Bl. 248 - Ende. Bon Ronig Artus Tob. Anfang: "Un dem beiligen pfingfabent ba die gesellen von der Tasetrunden tomen maren ju fameloit ic. Ende: "Bind nu saget und Ranfter Gabiers map nit mer von Lanblot leben, man er batt es alles wol zu end ergalt nach dem das es geschab Bnd bie nomet fin buch ein ende also mit all wann nach bem funde nomant nicht erzelen er muft ju mal baran liegen. Die bat ein ende bas letfte buch von beren langlor und von fonig Artus tode und von hector und beren Gawin und von allen den es fagt, und fagt nit mer bavon, Daromb in ber gebenebit ber ba lebet und berichet ommer emiglichen ¥men."

CXLVIII. Pg. 36. 14. gefp. C. Bl. 176. Fol. große goth. Sohr. mit vielen Bilbern (barftellerb typifch geordnete biblifche Gefc., welche fich auf die Meffe ze. beziehen) auf Goldgrund und mit gemalten Unf. Buchflaben: Born ein Festfalenber, bann die Pfalmen des Breviers in beutsch. Ueberfes.

Anf. des 2. Bf. "Waromb grommet die bandenschaft: vnd das volft gedenscht verpitait. Der erben tuenige juo sammen fant und die suerften zus einander gant: wider got und seinen cristum." Ende: Das tuo du berr durch in der da chuenskig ift ze richten lebentig und tod und die welt durch das sewr

CXLIX. Pp. 3h. 15. gefp. C. Bl. 319. Fcl.

1) Bl. 1: " hie vohet sich an bes buoches erft Capitel bas bo saget von bem feiser Poncianus vid von siner frouwen ber fepferonne Und von som fome such bem Jungen herren Docclecianus wie er ten henden wolte tuon Und In suben meister erlostent alle tage iglicher mit sime spruoche Und ift mit siguren gemolet." Wergl. 106.

Ende: "Dar nach In furber sift flarb ber feifer ber fon Regnierte mit groffer wifibeit und fine meifice bielte er In groffen eren Alfo bas er guo nam In gute vud eren vor allen berren bet welte wol fine meistet In liep batten und In getrume waren und sie Br leben endeten mit gote und mit eren Amen."

2) 281. 10g. Die Chronit des Martin von Polen in 3 Buchern, wie No. 137., 154. u. a.

Unfang: "Die zitt und ftunde und die getad der Romificen fenfer und der Bebefte Co ban ich bruder Martin ein penitencier — diß gegenwartige Bunch gedichte ic."

CL. Pp. 36. 16. g. G. Bl. 192. Fol.: Reifebnd, nach Offindien, nebst Beschreibung persichtiebener Inseln, Lanter und Städte am athlantischen Ocean, dem arab. und persischen Meerbusen und bem indischen Meere; in holland. Mundart.

Anfang: Te cabe van sint sabasteani. Alz men ghepasseert es de cabe van bon esperança, 'tes te segghene de cabe van goeder hoopen, ter india waert, tot de cabe van St. Sebasteani, es een ziere seoon land, berghen ende dalinghe etc. Wegen blese Anfangs bat ein Unfundiger diefen Band auf dem Milden mit dem Litel verleben: Historia S. Sebastiani et aliorum.

Bl. 2'b flebt folgende Nachricht, welche jur Bekimmung bes Alters dieses Reiseduchs dienen fann: Int Jair 1506 pieter de alwaya castilham doede den coninck van cofala. Es enthölt diese Buch mande gang merkwürdige Nachrichten, vornehmlich über Offindien, 3. B. über die Kaffen, Bl. 114 flad.

CLI. Pp. 36. 15. gesp. C. Bl. 118. Fel.:

1) Bl. 1. " Die vahet an ain spiegel menschlicher behaltnus in bem gerpffert wirdt ber val bes mensschen." 34 42 Capitt., beren jedes 3 Figuren bes U. T. welart.

Ende: "D guoter ibefus burch bin miltte gut, fur bnns juo berfelbigen emigen frouben. Amen."

2) Bl. 106. " Sie vahet an bie Siben gelt von bem leiben vnfere herren ihesu crifti." Bl. 113 b. " Die vacht sich an bie Sibent frob vnneer fromen."

CLII. Dp. 36. 15. Bl. 332. Bol. mit vies len Bilbern: Geschichte von des Berjog Arpin von Burgis Sohne Lewen, und beffen Ochne. Bon bemfelben Schreiber wie No. 67. geschrieben.

Anfang: " Setren machen freiden Ritter und fnecht Burger fculer und gestillch lute. Ich wil uch fagen ein aut boffern bas folder fage nie gesaget watt." Ende: "Da hat dife hoftorp von lewen und finen sonen ein ende Deo gracias."

CLIII. Pp. 3h. 15. gefp. C. Bl. 490 und 5 Bl. Register. Fol.: Legende auf die Tage bes Jahrs vom May bis Ente August.

Anfang: "Die hebt fiech an das martirologium von passional von den Deiligen vod das ist der may vod bat XXXI tag 22." Ende: "Laus tibi Christe sinitus est iste liber quarta feria ante festum Eimonis et Aude vm (14) lexissi jar."

CLIV. Pp. 36. 15. Bl. 405. Fol.: 1) Bl. 1. gefp. C. Chronit ber Raifer und Pabfte bes Brubers Martin von Polen, in zwep Buchern.

Anfang: "Die sit und finnt und die getat der Romischen keiser und ber behft So han ich bruder martin ein penitender und capellan unfters helligen vatters des bapits dis gegenwirtig buch gedacht zu nemende us mancherler Eronifen 2e. "Dem erften Buche, das sich mit heinrich VII. schließt, sind gereimte Erzählungen von den Kaisern Sheodostus und Rulianus angedangt. Anfang der Erzählung von Sbeodosius (Bi. 68 b.):

Das Buch fundet uns fus Das riche befas Theobofius Lon frichen geborn Alle er que richten warb erforn Got er harte vorhte Liel gutter werg er worchte ic.

Anfang der Ergablung von Bultanus (Bl. 70 a):

Das buch kundet uns fus Tas riche befas Julianus An fuln wir uch rechte fagen Bie der gottes wieder warte Daz riche gewan ic.

2) Bl. 125. In Berfen und gefp. E. "Doß ift Salomon und Marolffen fpruche die fie myt epn ander hatten mit mangen cluggen Worten:

Ich ban bide boren fagen Bie man fant In alten dagen Die wifen bo ben toren Ber nu wille gerne horen Den wille ich frembe mere fagen Die nveman vbel mag behagen Ich faß in eyner gellen won laten vant eyn buch dag wag laten In bemfelben buch fant ich

Wiel wort die mich fo bubschlich Enluderen In duticher zungen her umb so bitten ich die alten und die Jungen Die da lesen als die geschreben ftett Daz mich ere alter bubscheit Entschuldigen wolle umb daz Wan ich mich zu tursche bas En mochte bewenden daz latyn Daz ist behilde dutschen sven ze.

Enbe :. In laton was gefdrieben biffe rebe Die ich borch ichump und borch bede In tuide ban gewant Wiff bas fle uch mot werbe befannt Ich ban unfuscher wortte vile Lind morolffs affenfviele Beidrieben in big buchelnt Dorch luft pnb ihpnip ben frunden myn 35 fp fraume ober man Die buf buch horen lefen oder lefen fan Die iellen mur vergeben Dbe ich pott gefdrieben batt vneben Bann ich enbin nicht fo bebende Das ich if funde bringen ju enm andern ende Daun das mich bas latyn beichenben hatt Budent vo vor tuftery bag ift mun rat. Die bat Marolfes buch epn enbe Bot ons Bu dem beften wende.

Bergl. v. d. hagen und Bufding beutiche Gebichte bes Mittelalt. B. 1. Salomon und Motolf S. 44.

3) Bl. 137. gefp. E. Befchichte Alexanders b. G. mit vorgefestem Imaltsverzeichniß; aus bem latein. ins Deutsche überfest auf Befehl bes Gerzege Albrecht, Ptalzgr. ben Rhein und Grafen zu Boburg, und beffen Gemahlin Anna von Braunschweig von "Meinster Jehansen Doctor In ber arbry und In naturliden tunften."

Bl. 144 fängt das Buch selbst an: "Dienach volgen bebt sich ane das buoche und die vorreide des buochs so doctor Partliebe gemacht bat wie sich ein fürste batten sol als das dann Seneca in spiner Episten clerlich beschribt von dem groffen Alexander." Ende: "Et sie est finis In die prifee virginis Anno 2c. (14) legitijo."

4) Bl. 280. Alter Drud: "Die hofteri bes funige Apollonii " mit vorgefetten Reimen.

> hett ichs geten, jaigt fumnus baß. Lin rapp fingt all jejt eras eras eras 14.

Ende: "Die byftory des kuniges Appolonis von latin zuo teutich gemachet, bat gedruckt Gintherus Bainer von Reutlingen buo Augspurg. Anno zc. M. cccc. lggjo."

5) Bl. 311. Alter Drud mit rothem Titel: In dem namen der bepligen und ungetenten trie ualtigfent Gottes bes vaters, bes Suns und bes bepligen genfts. Sienach ift vermerkt fürglich in geschrifft von dem vrsprung ond anfang bes beplis gen perge ond burg Unbeche Much pon ber bert-Schafft bie barauff gemefen ift Sunberlich von bem hodwirdigen facrament und anderem wirdigen henltumb, wie ond burch wen, juo welicher geit, und von mannen es auff bifen bepligen perg Uns beche fommen und gepracht worden Aud was aplan freibent und privilegia per genten barguo geben werben fen Das und anders man alles in gar alten briefen und tafelen in ber firchen bangend, befunder auch in einem gar alten mefbuoch zerftraet an vil pleternn gefdriben findt, by noth alles auff bifem beiligen perg ift, barab onb bare auß mir es jefamel gejammelt, und bas aller merdlicheft aufgezogen, und mit andern worten nach bem turgeften in bifem buoch befdriben und begriffen baben."

Ende: "Das bat getrückt Johannes Bamler gus Augipurg in der erften vaftwochen Anno domini 36. (14) Irriii."

6) Bi. 328. Alter Druck, S. 1. e. a. 15 36. and ift beschriben bas aller nublicheft recht, beschriben von bem boch gelerten und fur puntlichen Dector Jacob von. Theram. Und ift

genant von etlichen, bas buoch ber tröflung aller funder. Bon etlichen wirt es genant belial. Inhaltend, ob criftus rechtiglich die hell, vnd bie pofen gaift zerbrochen, vnd beraubt hab."

CLV. Pp. C. S. Bl. 201. Rol.: 1) Bl. 1. Sandlungen ber Churfurften und Rurften ber Augsburgifchen Confession ju Grantfurt im Sabr 1558; nebft Gutachten ber theologischen Rafultat gu Bittenberg an ben Rath ju Rurnberg, und Schreiben des Landgrafen Philipp von Beffen an Philips Melanchthon, einem Bebenten bes Eras. mus Garcerius über ben Rranffurter Abichieb, einem andern Bebenten etlicher Theologen gu Beimar, ber Cenfura bes Landgr. Philipp und feiner Ebeologen über ben Frantfurter Abichieb, ber Recufationsichrift ber Rurften von Sachfen miter ben Frantfurter Abichied, bem Bebenten Phil. Der landthons aber jene Recusationeschrift, auf Begebren ber Churfurften von Sachfen und Branbenburg, bem Bebenken ber Theologen ju Magbeburg, Beimar u. Regensburg, und der Untwort 31: Iprici auf Philipps Bebenten über bie Beimarifchen Confutationen. ( Zwischen diefen fteben Bl. 104 bis 107 imen auf ben Maumburger Rurfenconvent Ach begiebende Aftenftucke, namlich : Rationes Theologor, maxime Stoselii, cur Princeps Saxoniae recuset Naumburgi subscriptionem, und eine Erzählung über bie Unterfcreibung bet neuen Confession, vornehmlich von Geiten bes Chutfürften Joh. Friedr. von Gadien.) 2) 21 116. Odreiben bes Mag. Bolthafar gu Jena an ben . Derzog von Sachfen v. 3. 1560 wegen ber gegen thn erhobenen Antlage bes Dr. Beffenbed. 3) DL 131. Ein Schreiben bes Daftors Morlin ju Coburg und bes Mag. Stoffel an bie Throl. in

Bena, bie Unterschrift ber Concordienformel betreffend; batirt Raumburg 27. 3an. 1561. 4) Bl. 132. "Ettliche Odrifften und banblungen ber Birtenbergifden Theologen vnd Strigelij Unno 1563 gefcheben, baraus ju feben, mas bie von feiner Delagianischen Onnergia haltten, feer nublich, ju erforschung ber marbait, ju lefen." 5) Bl. 144. Briefwechfel bed Churf. Lubwig V. von ber Pfalz mit feinem Bruder Job. Cafimir ju Reuftadt vom 3. 1579, bas Bergifche Concordienbuch betreffend. 6) Bl. 167. "Ein Eroft. balttig und Chriftlich Confession, ober Befantnug bes rechten vnnb maren Chriftlichen glaubeng burch den wirdigen und wollgelarten M. Bachas riam Troglarrtum Diener bes wort gottes In bem Churfurftlichen Statlin Bepbelgheim In Carmina Elegiaca fury verfaft, ond nachmals von Latin in bas teutsch In Paraphrafes gestellt burch Jobo. cum Kintifium Freinghenmerium Unno 1545." 7) Bl. 188. Wiberlegung eines Ungenannten ber 4 Predigten bes Olevianus ju Beibelberg über bie Awinglische Lehre vom Abendmahl. 8) Bl. 197. Remonstration von bem Grafen Breberote und ben übrigen Deputirten bes Mieberlandischen Abels am 5. Upril 1565 ber Statthalterin ber Miederlande zu Bruffel übergeben, nebft ihret Untwert, bende Französisch. 9) Bl. 199 latein. Ochreiben verschiedener ungenannter protes fantischer Theologen in ben Mieberlanden an Raifer Ferdinand I. vom 1. Upr 1566, enthale. tend die Bitte um die faiferliche Bermendung ben dem Konige von Spanien für die Aufhebung ber Religionsverfolgung. 10) Bi. 201. Ertiarung ber ju Mumpelgart ben bem Colleguium bes Jacob Undrea und Theod. Beja anwejenden Wirtembers gifden Theologen und Rechtsgelehrten, daß bie von beyden Seiten etwa aufgeschriebenen Reben teine protofollarifche Beglaubigung hatten. Wom 29. Marg 1586, lateinisch.

CLVI. Pp. 3h. 15. Bl. 170. Fol. mit vier fen Bilbern ungarischer Könige: Ungarifche Chres mit vom 3.373 bis jum König Matthias Corvinus.

Anfang: "Bon dem Awsgang der hunp Obder ber hungern aws Scitia. Dorvmb on dem Jaar als man schreyd noch chrift gepürtt drenhundett und dreydnischendigt gar ver den tagen des kapiers Balentis und Damasto des Ersten pabst der Erikenlichen fyrchen nem fechien alter der werlt ze." Ende: "Bud on versungt des kennichafft dy den krenig peweget batt wober denn Romischen kapfter volkwallicher ein ertlern. Des Gracias aft Marie virgini.

Mathiafi hic faces ac jub mole jepultus Teftatur vices aufiria victa meag Terror eram mundo metnit me cejar vterque More cantum potuit fola nocere michi.

CLVII. Pp. 3h 15. gefp. C. Bl. 155. Fol.: 1) Bl. 1. Chronit bes Martin von Polen, ven ben Rom. Kaifern und Pabsten.

Anf.: "Anno bomini mo. ccco. lyvitijo. Manne es fich wol fuget. und nut Bit zu wiffen den matfeen von der gotlichen funft und ander gelerten lewten ze" Ende: "Die hat die Eronit ain ende von
den fapfern und von den vehften und wart auf acfeltiben do man zalt von Crift geburt Taufent vierbunbert jar und in dem neundenundzwantigsten gar. an
dem halligen erift habent von mit banfen zudenraunt."

2) Bl. 119. Verschiedene Auszuge aus andern Stroniken. "hernach vindet man geschriben von mangerlap sachen die auf andern puchern genumen find vod auch gerecht sint." 3) Bl. 122. "Das buch sagt von der edelnn wirdigen pristerschaft und von der betutung des hailigen Amptz der messe mit aller ir zegehoruong Piz an den segen und nach dem segen Go fat dann von loblicher zucht Junt-

framlicher eren bie ainer peben maigt von got bem himlischen vater gegeben ift und wie sp im bet gnad und banten sull bag vinden wir als hernach in dem andern flucke des buchs begriffen ift."

Ende: "Die endet fich das buch der wirdigen prifferschaft mit dem hailigen ampt der meß und von den Buntframen wie die ir leben richten und futen sullent damit sie ir wirdifait behalten die fo got angelait hat."

CLVIII. Pp. 15. 3h. Bl. 208. Fol.: Fore mulare ju mancherlen Urfunden und Ausfertigungen größtentheils im Namen bes Pfalzgrafen Friedrich.

CLIX. Pp. 81. 270 C. S. Fol.: 1) "Formulare Ro. Kep. Mt Canpley" von Joh. Abler, mit verschiedenen eingelegten Urfunden Carls V. auf Pergamentblattern. 2) Bl. 258. Alter Druck: "Mottel ober verzaichnuß ainer beharrlichen hilf wider den Türcken. biss auf fünftige versamtunng aller Stende des hailigen Reichs. zu beratschlagen vnnd zu bebencken."

. Ende: "Gebruckt zue Recklingen Durch Sanns von Erffort. Im. M. D. vand Sechs vn zwaihigsten. Lar."

CI.X. Pp. Bl. 187. gefp. C. vom J. 1438. Rol.: Stadtrecht von Augeburg.

Anf. "Die bebt fict an die zal und daz Register dez buchs und difer Stat Recht die zu Augsvurg alz bernach underschaiden ifi." Ende, von neuer Pand: "ifi 07 gor alt 1545 zalt taufft vom Pans pfifter p. 1 fl

CLXI. Pp. Bl. 144. gefp. C. v. 1460. Fol. Stadtrecht von Hugsburg.

Anf. "Die bebt fich an die Shafftin und alle recht ti: dife flat von Er berschafft ber hand pracht " Ende: "Georius fnetinger scripfit Allum librum Anno dominit. M. . cccc. lr. gare. Amen.

. .

CLXII. Pp. 36. 15. Bl. 171. gefp. C. Fol. Daffelbe Stadtrecht von Augeburg, unvollendet.

Auf dem letten Blatt: "Item ba man jalt 1531 Bar ba mag bas buch Alt 255 Jar."

CLXIII. Pp. 36. 15. Bl. 144. gefp. C. Fol.

1) Bl. 1. Stadtrecht von Worms vom 3. 1407,
unter bem Lijchof Matthaus erneuert. 2) Bl.

142. Urkunde bes Raths ju Worms, baß Nies
mand wegen Worten boher, als nach altem herkommen, mit 3 Pf. heller bestraft werben soll,
vom 3. 1360. Dann Formular bes Sibes, ben
ber Wormser Rath jahrlich am Montag nach
Martini schworen mußte. Endlich geistliche Betrachtungen in Reimen,

CLXIV. Pg. 3h. 13. Bl. 30. Fol. mit gemalten Bilbern am Ranbe ju jedem Sape: Sachfifches Lebenrecht.

Anfang: "Swer lenrecht fuonnen wil. ber volge bis buches letre. Alrest sul mi merten daz der berfchilt an deme kuonge begint, wid in deme sibenden keut ze." Ende: "Swelch bischof von dem riche belent is mit van lene bunnen dem lande ezu sachsen vond den herschitt darab bat di beizen alle sachsen vont welcheme lande be geborn si. And mae wol orteile vinden vond orteiles volgen und vorspreche sin eu leneschte und ezu lantrechte vor deme riche vber telichen man dar is in an den isv. ader in di dant nicht enget. und anders nirgen ezu lantrechte noch ezu lenrechte."

CLXV. Pg. ge'p. C. v. G. vom 3. 1368. Bl. 114. Bol.: Gloffen jum Canbrecht ber Sachifen, in nieberbeuticher Munbart.

Anfang: "Dir fettet be ber glosen ein teil vove bat lantrecht ber Saffen. Dir wille ich eyn menichifetiuen ber glosen vope bat lantrecht der saffen zc." Die Glossen, welche viel vollfändiger sind als die von Gärtner mitgetheilten; geben bis B. 111. c. 31. Ende: "Posen sequantur pij Capitula non glosata."

Anno domini Mo. ccco. Irviti. In die Gregorij Completus est ifte liber Quem comparauit. Arnoldus de Noringen armiger."

CLXVI. Pr. 3h. 15. gefp. C. Bl. 90. Fol.:
1) Bl. 1. Augeburger Stadtrecht v. 3. 1276.

Ende: "An fant Anthonis aubent ward das buoch auß geschriben 3m 1283."

2) Bl. 87. Bericiebene praftifche jurift. Regeln nebit einer Unweisung gur Abfaffung von Briefen in Fragen und Untworten.

CLXVII. Pg. 3h. 14. gesp. C. 253 S. Fol.: Der Sachsenspiegel (be Spengel ber Saffen Bl. 25 b) bee Epte von Repgowe, nebst dem Schwabenspiegel, in abwechselnder Folge der Capitel bender Rechte, und bende Spiegel in niederdeutscher Mundart. Der Sachsenspiegel ist mit großen gothichen Buchstaben geschrieben, der Schwabensspiegel mit tleinern. Vergl. No. 470.

Bl. 1. Anhaltsanzeige ber Cavitel bes Gachfenfpiegels, die Unfangsbuchitaben abwechfelnd roth und Die Ueberschrift roth: Die beginnen fit de cavitula des lantrechtes des erften bofes. Capitulum primum. Bon tuen fuerden. Geiftlich gherichte. Anbalt jedes Capitels ber dren Bucher des Gachfenfpiegels wird angegeben, das erffe Buch bat 71, das aweyte Buch 73, das dritte Buch 91 Capitel. Bl. 7 b. Rothe Neberschrift: Die beginnet uf en register dat is to famene ghetigen ut allen dren bofen des lantrechted. unde is gedelet in bre del. Es ift eine Ueberficht des Saupt inhalts des Cachfenfpiegels mit Ungabe der Capitel, worin jede Materie abgehandelt wird Der erfte Theil Diefes foftematischen Registers begreift die Lebren: von ber fibbe, von erue, von morgengaue, von berwode, von der rade von lifgetucht, von musbele, von vormuntfcap, von fchult, von borgetoge, von tins gube, von tegheden. Der weepte Theil: we den andern bodet. Bunbet Gleit. Doer uert. Dber roft. We beme and ren fcaben beit an gube. Bon bes rifes achte, von ueftinge, von der bantbaften, von bune, von rone,

von aneuange, von der were, von tugende, von deme echte, von den vier anen, von rechtelofen luden, von unechten luden, von egbenen luden. Der dritte Theil; Bon'deme pauefe, von deme toninge viide uon deme rite. Bon deme gerichte geiftlit unde wertlit, von noripreten, von ordelen, von weregelde, von bote, vnde uon wedde, von vrien luden, von deme fampe, von deme uronen boden, von deme berde, von det not, we uarende baue uorgeft, von der bewijunge, von der were, von bisende, wes ue fcaden deit. wu men den urede betert, me dat fin uorluft, unde ir meder antumt Bl. 7. Rothe Ueberfdrift: Die beginnet fit Des feifers lantrecht , ebenfalls in dren Bucher getheilt, das erfte Buch obne Ueberichrift 168 Capitel. Bl. 12: Dir beginnen fit be capitula des anderen Botes; das swepte Buch enthalt 111, das britte Buch (Bl. 13: "Dir beginnet de capitula des dridtes botes") 129 Capitel. Bl. 15: Die gereimte Borrede des Cachienfpiegels in gebn Abschnitten, Anf : "Got bat be faffen wol bedacht. fint dit bot is uorebracht. den luden ale gemenne. boch is ber lender clepne. De got alfo eren. bat fe ere witte an got teren." (Gartner S. 6) Es foltegen fich die Reime Bl. 16 b mit; " Des beiligen gelftes minne. De ftarfe mine finne." Bl. 17 rothe Beberfdrift: " Die beginnet fit de nore rede non deme tenieres rechte. Detre got bommelfche naber bor bine gube fcopes bn ben minfchen mit briualbiger merdicheit ze " Bl. 18 folgt nach bem Ende biefer Borrebe ein Gemalbe, auf welchem Corifus abgebilbet ift, wie er gen himmel fabrend, an Et. Beter gur rechten und an eine Ronigin Berfonificirung des weltlichen Reiches) jur finten Dand Schwerter überreicht, über Gt. Beter fiebt bie Anfchrift: Sanctus Petrus Papa, aber ber meiblichen Figur ift ber Blat für bie Infchrift Erengelaffen, biefe aber febit. Dann folgt Das erfte Capitel bes Sachienspiegels: Bon tuen fuerben I. Euei fuert let got in ertrife to beschermende be crinen. beit. Deme pauese is gefat dat geiftlife. Deme fepfere dat werltlife zc. Auf der zwenten Col. Diefer Sette beginnt ber Schwabenfpiegel alfo: Bon tuen fuerben. Cap. I. Gint nu got bes urebes worfte bet. to let be tuel fuert bir up ertrife do be to bomele vor. to beschermende de criftenbeit de benal got finte vetere bepbe. en won wertlifeme gerichte. bat andere uon geiffliteme u. f. w. Auf gleiche Weife find alle Capitel

ber benben Rechte von gleichem Inhalt neben einanbet gefiellt, bin und wieder auch die tangern Capitel Des Sachfenfpiegels in Abschnitte getheilt, und nach jedem Diefer Abschnitte folgen die Capitel des Schwabenrechts von gleichem oder abnitchem Inhalte. Die Abtheilung der Capitel des sächsichen Rechts filmmt ziemlich mit. Der Capitelabtbeilung der Leipziger Sandichrift in be Gartnerschen Ausgabe gufammen; bin und wieder find in unfrer Dandichrift einzelne Cape mit einem Capitel vereinigt, welche in ber Leipziger Pandichrift zu dem verbergehenden ober nachfolgenben gejogen find; nur Das zwente brie's ift in unfter handschrift in 73, in der Leinziger aber in 72 getbeilt. Zebes der Capitel bes fachkichen sowohl als schwäbischen Rechts bat feine eigne rothe Ueberschrift. Folgenden merfwürdigen Sufat bat diefer Cachfenfpiegel am Ende : "Bon bertogen albrechte. Do bertoge albrecht bot mas bo quam (am Rande: hertoge) benrie fin sone to deme lepneberge mit allen lantluden. unde fatten bat recht. We en uulleft uorueflet umbenomet. Benomet be it bed anderen ober barna. De richtere feal it ene meten laten so is it eme nie. Dat be fif ut der neftinge ten mach of be mil binnen fes meten." Dann tothe Unterfchrift: " Die endet fit dat bribde bot bes lantrechtes."

Das lette Cavitel des Schwabenrechts bebt an BI '57 b mit dieser Ueberschrift: "Suere ef eneme manne woler to geuene dat be mi lie gut. Cavitulum C. XXX. VI." (bev Senkenb Cap 345. S. 403) and endigt sich BI. 158 aiso: "So de wokerere dries werden gemanet. unde en laten se is dar na nicht. so keal se geistlif gerichte. unde merkrift openbare besteren nor der cristenbeit. unde scal ene but unde dar affniben. Dat is der wokere bote de cristen sin. Men scal ben wokerere vorere bote de cristen sin. Men scal ben wokerere unde mit anderen bederuen luden. De kt uormar weten, unde mit den de ene tuget." Ueberv haupt ist die Anordnung des Schwabenspiegels in dies ser dandschrift ganz eigentbümlich und nach dem Bwecke, die beden Rechte zur Bergleichung neben

einander ju fellen, berechnet.

CLXVIII Pp. 36. 15. Bl. 199, Fel.: 1) Bl 1. Reformation Kaifer Friedrichs III: gegeb. 3u Frankfurt 1442. 2) Bl. 7. Dekret bes Rais

ferd Sigismund v. 1433, wie es mit ben Labungen ber Fürsten, Abelichen und bes Reichs Mank wen gehalten werden soll. 3) Bl. 8. Das Capit. der gelonen Gulle von dem Absagen, satein. 4) Bl. 9. Verordnung Friderichs III. ju Neustadt v. 3. 1457, die Sandhabung des Landfriedens betreffend. 5) Bl. 13. Die gesche Bulle Karls IV, tatein. 6) Bl. 34. Dieselbe teutsch. 7) Bl. 61. Das Buch der Kaiferl. Rechte (Schwätzisches Landrecht).

Anfang: Doe vabet an das buch ber tepferlichen Rechte. Derre Gott bymelifcher vatter u.

- 8) Bl. 161. Odwabisches Lebenrecht.
- Anf.: "Doe uor enden fich lantrecht vond van leben Rechte vod volgent bienach ander leben Rechte des Exfen von den fiben berschvolten zc. Der leben recht fennen wolle der volge duß huoches lere zc." Ende z. 1. 4. 6. 5. to. Scriptum per Me Albertum Schwadsimiliter et inligatum."
- 9) Bl. 194. Latein. Schreiben bes Conftanger Concils an die Bifchofe zu Worms und Burzburg, und an ben Dechanten zu S. Gangulf in Mainz vom IX. Kal. Febr. 1416, über die Belaftung der geistlichen und Liechengüter durch die Burger in ben Stadten ic. 10) Bl. 199. Recept, schleche ten Bein gut zu machen.

CLXIX. Pp. 3h. 15. v. 5. Bl. 227. Fol.:

1) Bl. 1. Abhandlungen über Erb : Recht, Eib,
Ehe, und bie 4 nehaffe not," nach teutschem
Recht. 2) Bl. 13. Abhanolungen über versch.
Sage des deutschen Rechts, in vermischter Ordnung,
über die Fürsprechen, Todichiag, Pfanden, schabeliche Pferde, vom Untersched zwischen gelehntem
und geborgtem Dinge, Dorfgericht, Gericht überhaupt, Zeugen, von einem der seines Genoffen

Mann wirb, vom Solzhauen, Grasichneiben ober Rifchen in eines andern Beiher; von Schiebs richtern , Belubben , getreuer Sand, Gebutteln, Straffenraub und Diebbeit handhafter That, von fcabliden Bunben, von Inflegeln und Briefen, Schreibern , faliden Banbfeften , wie Pfaffen und Buben ihr Recht verlieren, wie bie Richter über Bittmen und Baifen richten follen, von Kneche ten, Raufbetrug und Raufmannicaft, ben Frens beiten ber Rirden und Rirdhofe, Belehnungen und treuen Amtleuten, Morgengabe, Saimfleuer, Strafe ber Rothjuct, ben eigenen Gutern bet Pfaffen ; über Pfaffen und Monche ; Bormunder; Pfandungen; Diener bes Richters, Die einen Une fdulbigen tobten; rechtlofe Leute; Rugen, mer ben Unbern gieben mag und foll; über Ochage graben; Echelten und Caftern; Stellung bes Ceelgerathe; Simonie; Ochaben; Beitrafung manderlen Berbrechen; Bucher; Bildbann; Dabstwahl; Bolle, Binfen und Behenden; Bauberen; über ben großen Bann. 3) Bl. 132. Drdo judiciarius, bag ift, hie volget bie erbes nung bes gerichtes." 4) Bl. 142. " Sie hebent fic an bie tugent ber frutter." 5) Bl. 130. Pferdargenepen.

Unfang: "Bnber allen tieren bie ber oberft gott geschaffen bat und darnach wolt das fie dem menichen pndertenig werent Es ift tein tiere ebeler dan bas Roffe."

6) Bl. 216. "De vohet an die Argenie von bem wine wie man Ime helffen fol und wie man alle gebreften Un bem winn widerbringen fol."
7) Bl. 226. "Bie Man fleden uf tuch machen fol."

CLXX. Pp. 36. 15. gesp. C. Bl. 93 Fol.: Schwäbisches Land: und Lebenrecht, nebst Inhaltsanzeigen ber Capitel. Bl. 1. "hpe vacht fich an das recht puech bnd fpricht alfo: herre got bomlischer vater durch dem mide guette beschuesteit du den menschen in driualtiger wirdichait ze." Bl. 77. "hie hebt sich an das lebenspuech. Wer lebenrecht chunnen wolle der volg disch puech von seiner lere." Pies Lebenrecht schließt sich schon mit dem 35. Cap. (ben Senkend.) von "andelle;" auch das Landrecht ist unvollsändig. — Auf verschiedenen Blättern der handschrift, vorn und hinten, seben noch allerlen surstlische Semertungen, Sentenzen aus den Salomonischen Schriften, lateinischen und griechischen Schriftsliern und Archencatern (Seneca, Aristoteles, St. Bernbard) u. s. theils labschrift, theils deutsch, einige von der Sand des Abschrift, beils wanuscriptes, die meisten von v. h.

CLXXI. Pp. Bl. 329. Fol.: 1) Bl. 1. Bergeichniß von Schriften, welche auf bie Reformation fich beziehen. 2) Bl. 10. Reten ber Erg. bifchofe von Mains und Trier auf bem Babltag von 1519. 3) Bl. 29. Rurge Ergablung ber nabmhaftigften Thaten George von Frunteberg, in Reimen. 4) Bl. 33. Rurger Huszug bes Reichsbeschluffes zu Augsburg 1530. 5) Bl. 40. Centbrief bes Pabftes Paul III. an ter Reichstag ju Speger 1542. 6) Bl. 43. Berichtebene geiftliche Briefe von Monden und Beichtvatern. 7) Bl. 50. Des Jat. Belber von Beinbach Beidreibung ber gangen Kriegebandlung von Anf bes ichmalfalbischen Kriege bis jum 3. 15:3 inebeientere ber Belagerung von Det 8) B' 60. Edreiben des Churf Joh. Friedr. von Gadien und Landgr. Philipp von Seffen und gemeiner drift: licher Einung verordneten Kriegsrathe an Gerzog Wilhelm zu Bayern vom 3. Aug. 1546. 9) Bl. 64. Rurger Bericht über Die Belehnung tes Berg. Moris von Cachien mit bem Erzmarichallamt und ber Chur ju Sachien auf bem Reichstag ju Uugs: burg 1548. 10) Bl. 71. Kurger (ummarifcher

Begriff bes Romergugs und ber alten Unichlage, Wie biefe ju Worms 1545 burch bie Rreis veror; bent 3. 3. 48 ben Reichsftanben eingebracht, und 1550 ju Borms von ben Moderatoren revetitt wurden. 11) Bl. 85. Berhandlungen, bie fich auf die Gendung des Bifchofs von Trient an ben Pabft beziehen. 12) Bl. 91. , 1548. Bie fich Inferior magiftratus gegen bem Ouveriori wund legen berren In glaubens fachen halten fol." Bl. g6. " Was fic ber Inferior Magiftratus 3th fonderhelt gegen bem augfpurgifden Interim onb jutunftigen concilio balten foll. " 13) Bl. 97. Der Reichsftabte Untwort auf bes Raifers Untrag des Interims halber v. 3. 1548. 14) 26l. 100. Raif. Ausschreiben jum Reichstage ju Augsburk. 1550. 15) Bl. 105, Raif. Untwort auf Die Du mliffdrift ber Reichsftanbe, vom 11. Rev. 1556 aber bas Interim und Concil. 16) Bl. 112. Bebenten ber D. Casp. Avigerus, Gg. Dajor, Joh. Pfrening und Ph. Melanchthon über bas Buch von Mugeburg bas man nennt Interim bes Berg. Moris v. 3. 1552. 17) Bl. 121. Der Churfurften Untwort auf bes Raifers jungfte Dre. position bes Interims halber. 18) Bl. 126. Die rechte Original Bertrage Motel, zwischen Martar. Albrecht von Brandenburg und ber Stadt Murn: berg aufgerichtet im 3. 3. 1552." 19) Bl. 135. Beiduldigung und Urgicht der in ben Grumbe difden Sandeln vermidelten Bilb. v. Grumbad, Dr. Chriftian Brud, Bilb. v. Stein, David Baumgartner und Sans Baper. 20) Bl. 138. Bergeichnif ber Kleinobien und Silbergerathe, welche Glifabeth, Bergogin ju Sachien, geb. Pfalger. ben Rhein nach gefchehener Uebergabe ber Weftungen Gotha und Grimmenftein mit fic nad Weimar genommen, und Bergog Job. Kriebr.

Mittlere von Sachsen theile burch Erbtheil, ils durch Rauf an fich gebracht. 21) Bl. 145. urger Bericht und Muggug etlicher Ochreiben, nemark belangend (besonders bie Berhandlung bes Pfalgarafen mit Danemart und bes durf. fandten mit Job. von Rangau). 22) Bl. 149. drift bes Paffauischen Vertrage vom 30. Jul. ig. 23) Bl. 161. Madricht von den 3 Odlachbes Churf. Moris von Sachien, bes Bergogs inrich von Braunichweig und ber vereinigten anbe wiber ben Markar. 21lbr. von Branben: g. 3. 3. 1552 - 54. mit eingeschalteten Reis 1. 24) Bl. 181. Copie des Konigl. Schreis an bie 3 Stanbe ber ehrfamen Canbicaft ber Ens v. 23. Jun. 1554., ben Widerfpruch en bas Ronial. General : Mantat megen bes indmals betreffend. 25) Bl. 184. "Copia des reibens ber 3 Stande ber Landschaft ob der Ens Ronial. Maj. über bie ausgegangne Generalindat 2c." von 1554. 26) Bl. 188. Raiferl. ifdreiben jum Reichstag zu Mugeb. v. 1558. 1 Bl. 102. Abichrift eines Genbbriefes ber flichen gu Coln an den pabitlichen legaten auf Reichstag ju Mugsb. Karbingl Moran, von 28) Bl. 202. Werbung ber Churf. Gady: en Gefandten Ufinus von Konrit und Linde. ın 3. 3. 1555 bey bem Rom. Konig. 210. Supplit ber Dieberoftr. Stande, ihnen beil. Evangelium ju laffen, burch 40 Danner 1. 3anner 1556 übergeben. 30) Bl. 217. ergebene Schrift ber Dieberoftr. Lanbichaft v. Bebr. 1556. 31) Bl.' 221. Rernere Ertla. asichrift bes Rom. Ronigs, bie Religion bejend, vom 16. Kebr. 1556. 32) Bl. 226. jogs Albrecht von Manchen Abichieb. 1556. Ende: "Difer brieff ift dem furften ju Minichen

fur bie newe veft gelegt und gefunden worden, unnb auch etlich in der Stat verjot worden."

33) Bl. 231. Verzeichniß etlicher Derter fo innerhalb 20 Jahren von den Turten find einge nommen worben. 34) Bl. 232. " Mudjug furger Artidul von bem verborgenen Berpuntnuß amifchen bem Pabft, Raifer, Ronig v. Spanien zc. ju welchem Bunbenuß man ben Rrieg aus Frankreid angiegen will." 36) Bl. 234. Ochreiben bes Churf. Friedr. III. , Oggersheim 16. Mug. 1564, an Max II., die Religionshandel betreffend. 36) Bl. 239) Odreiben ber Churfurften und Stante Mugbb. Confeff. an Max 11., ohne Datum, vornehmlich bas Tribentinifche Concil betreffend. (Es ift baffelbe Schreiben, bas in ber folgenben Dummer vorfommt, und icheint beffen Concert ju febn.) 36) Bl. 239. Der Churfurften, gurften und Stande Mugeb. Confess. Supplications : ober Res ligionsidrift, bem Raifer ben 25. Upr. 1566 übers geben, nebft ber Refolution und Untwort ber Churf. und Stante ber alten tatbel. Religion, und ber taif. End & Refolution auf benber Religionsvermanbten übergebene Ochriften, endlich etlide Actenftucte, andere Particularfachen betreffend.

CLXXII. Pp. 3h. 15. Bl 132. Fol.: 1) Bl. 1. Eines Ungenannten Fürstenunterricht, Fürsten Regel." Bl. 26. "Diese ler sullen merden by weltlichen Fürsten ic." Dann solgt unter einander von der Ritterschaft, Religion ic. Abhandlungen über Moral nach den Schriften der Alten und K. Räter, bialogisch. 2) Bl. 108. "In der (bieser) Handlung langt er (Alexander b. G) mit schrift an einen kunig genant Dindimus In dem lannd pragamony pey dem wasser ganges In zu onterdanigk Anschrift zu senden sein voh

ber seinenn gute ardnung Irs lebens, bauon Im. bann vor gesagt was."

Ende: " Doe bat binbimus ler Conn Ennde | Got - muß vans ju fenner weißbant wennbe ze."

CLXXIII. Dp. C. S. Bl. 397. Fol.: Maptin Piftorius von Amberg "Forma vnnb ordnungeines triegsbuchs, was einem Ibem triegs vnnb velbtherren — zw wisen von notten 2c." Dem. Pfalzgrafen Friedrich gewidmet.

CLXXIV. Pp. 3h. 15. gesp. C. Sl. 38. Fol.: Eines Ungenannten Fürstenregel. Daffelbe wie 1. in No. 172.

Anfang: "Durchlichtiger bochgeborner fürft genediger herre wie wol alle menschen erfilich entsvungen vfl einer wurdel Abam bavon sie glich edel und buwern benennet fint zc." Bl. 1 a Titel von Ottbeinricht hond: "Ein Buech wie fich ber fürn selbs, sein gemachael Landt und leut verdienlich mit Gotte foll Regieren."

CLXXV. Pp. Bl. 111. gefp. E. v. 3. 1445. Sol.: Stadtrecht von Augeburg, nach Raifer Rubolfs I. Bestätigung v. 3. 1276, mit vorans gehendem Register. Inwendig auf der gleich alten Decke fieht: (14) 43. Quis. hoc. scribebat. Blricus lepber antiqus. nomen. habebat."

Anf.: "Wann alle ding bnd dve geschöpfte gotes die die latt did ond auch vergessent werdent ond auch vergessent werdent ond auch verdestehent da von so ist not was man wirdet das man das guot huognusse (tiefen Gemüth) enpfelbe mit der geschrift et." Bon Bl. 109 — Ende mangelhaft, und von Ule. Huggers dand ergängt. Ende: Die buch dat ain End dez lob 3ch got und Mariam und Arkind und alle gottes batilgen sein das sp kömen zud dem Ende mein. Amen."

CLXXVI. Pp. 36. 16. Bl. 21. C. S. Fol. 2) Bom Unfang ber Bunfte und Erintftuben und

von ben Geschlechtern ju Augeburg. 2) Bl. 6. Soch zeitregister von Augeburg von 1484 — 1564, von Lucas Schellenberger aufgezeichnet. Wgl. 81. 82.

CLXXVII. Pp. Bl. 131. C. S. Fol.: Sit., Dis buch Richt vonn Kinnder und Alttenleutt Bruch."

Auffer ben im Sitel angegebenen Bebandlungs arten der Brüche, enthält Diefes Buch noch eine Sammlung von Recepten, welche von mehreren Samben jufammengefchrieben find.

CLXXVIII. CLXXIX. Pp. 36. 16. 81. 381 und 409. 4.: Formulare zu mancherlen Urfunden und Ausferzigungen eines Notarius zu Speper, Johannes Aquila (Abler), mit ben Jahrzahlen 1538 und 1541. Bergl. CLIX. 1.

CLXXX. Pp. 3h. 14. Bl. 134. 4.: Auger burgifdes Stattrecht.

Bl. 1. Inhalteanzeige ber 165 Capitel. Bl. 9. "Die babent fich an die ehaften und alift recht die diffit flat von ir berfchaft ber bat bracht. Frid gnad und minne des allma deigottes sp mit allen gates gertumen Amen. Wan alift dinch und dit geschaest die bie litt werbent diffe vergessen werdent und auch verderbent. Da von so ist not swas man wirbet daz man das gut gebugnuzze envselbe mit der geschrift daz es flaet blibe." Ender Ades finis vere precium pult seriptor habere.

CLXXXI. Pp. Bl. 192. C. S. quer 4.: "In Bertog Augustum Churfursten zu Sachsfen Ein vnnberthenniges bebennechen Meldiorn von Offe — Belder Gestalt ein Christliche Obrigkeit Inn Gemein Inn Irem Regiment ein Gettseeligg Beigliche vernunfftige vnnb rechtmessige Justicien erhaltenn kann 2c. 1553.

CLXXXII. Pp. Bl. 201. C & giter 4.: "Dijes Kunftbuch haben wir Berteg Ludwig Pfalze graff ic. vonne ber Bochgebornen Fürftin vnnierer freundlichen lieben Schwestern vnnd Geuatterin, Framen Dorothea Suffanna, Bergogin ju Sachfenn, Bittibin bethomenn, vnnd feind Inn solomem vafft burchaus Probirte studt 1573."

CLXXXIV. Pg. Bl. 124. C. S. quer 4.: "Ein schones Kunftbuchlein und Bundargenen Sa Beyland Marggraff Casimirs zu Brandenburgs Leib vnnd Bundarget, Leonhardt Gog selbsten Probirt, und Jin Erfahrung gebracht, unnd wir Herzog Ludwig Pfalzgraff, von Bartholome Harttung Churfurstliche Pfalzgravische Cammer Rath oberkhomen."

CLXXXVIII. Pp. Bl. 358. C. S. quer 4.: "Ein bewert argnet. Buch von vielen gar trefflie den vnd heilfamen Recepten von der Edlen und Chrenuieltugentsamen Framen Sophia von Miltig, widtwen, vnd Churfurit. Sachsifichen Sofmeifter rin zu Dreften mit fleis zusammen gelesenn."

CXCI. Pp. Bl. 162. C. S. quer 4.: Difes Argney Buch Saben Wir herzog Ludwig Pfalzgraff ic. vonn Eitel Albrecht Drautweinn (Beldes vom Unstet vonn Seckendorff vff Ine geerbt) Bethommen vnnd follichs abschreiben lafen. Im 1574ten Zare."

Bischingange enthält bies Buch verschiedene Bemerfungen über den Buls, den Darn, und das Aberlassen; dann folgt eine Aufgablung der verschiedenartigiten Arantbeiten nach den Ebeilen des menschliechen Körpers geordnet (a capite usque ad calcem),
nebst Angabe der zu ihrer Peilung erforderlichen Mittel; und endlich folgen Bemerkungen über Beiberund Aindertrantbeiten, und Angabe der zur Peilung
erforderlichen Mittel.

CXCII. Pg. Bl. 210. C. S. quer 4.: "Aunstbuch barinnen Allerhandt Probirtte Auffers leffne gutte ftud vnnd Remedien für Allerlei Inner: vnnb Eufferliche Gebrechenn bes Menschenn Lepbs, Wie mann bennselben Curriren soll. Aus vielen Kunstbuchern Colligirt vnnd Allso Inn/Ein Ordnung Mit Bleis zusammen Getragen. Wonn dem durchleuchtigenn hochgebornnen Fürsten vnnd Herrn Herrn Ludwigenn Pfalzgraffen bey Rheine, Herhogen In Baiern. Der Obern Churfurstben Pfalz Statthelttern."

Diefes Buch ift nicht gang unerheblich für die Geschichte ber Argneytunft, indem ben jedem Recept immer der Argt angegeben ift, von welchem die Argnevformel absammet.

CXCIV. Pp. Bl. 213. C. S. fl. quer 4.: Eitliche funftftude Go burch leonharten gogenn Balbierern Probirt worben, Und Bir Bergog Ludwig Pfalggraue vonn Barthelme hartung Churf. Pfalggravifche Cammer: Rath bekommen."

CXCV. Pp. Bl. 377. C. G. fl. quer 4: Lit.: "Diefes Urgney Budileinne Saben wir vonn vnnferm Freundtlichen lieben Bettern vnd Brubern Sergogenn Pleichatten Pfalggrauenn vber-kommen."

CC. Pp. Bl. 296. C. . 4.: Einige blatetifche Berhaltungeregeln in den verschiedenen Jahrezeiten besonders im Commer und Winter zu beologieten; bann zusammengeschriebene Recepte, fur Frau Elisabeth, geborne Bergegin zu Braunschweig und Lüneburg zc. Bom Jahr 1565.

CCI. Pp. Bl. 159. C. G. 4.: Recepten Sammlung, nebft zerftreuten physiologischen Bemerkungen über Empfangniß, Schwangerichaft und Geburt, von Burchardus Mitthoff D. Bem Jahre 1550.

CCIII. Pp. 3h. 15. Bl. 70. 8.: Teutsche Ges betbuch mit griechischen Buchstaben, baffelbe mit No. 136. Titel Bl. 1 a. "Liber Precum. Idiomate germanico characteribus graecis descript: per Ludouicum Baumann. Augustae Vindelicorum An. 1501." Die Jahrzahl ist irrig und aus den vier letten Buchstaben des Schlusses (208 oc) IT OT (vergl. No. 136.) entstanden.

CCV. Pg. 3h. 15. Bl. 133. 4. sehr schon geschrteben: Boran fteht ein Ablagbrief Innocens VIII. an einen Fürsten vom 24. Jul. 1490, von neuerer Sand. Bl. 3. "Mach difer Figur vahen an die gebette die man sprechen sol so man zu dem facrament wil gon und zu dem ersten ain Gerette fant Augustini des halligen lerers und ist gueter andacht wer es merchet." Mit gemaltem Unfangsbuchkaben und Berzierungen.

Enbe: "Das end der betrachtungen bes fallgen Muguftin Bifcoffs juo Doppen."

CCVII. Pp. Bl. 182. C. S. 4.: Ein foftliche guete Sandargnei buchlin fur alle ichmache vnnd trande Glieber bes Menfchens vom Sauptt bis off bie fueffe; alles Innerliche und aufferliche, und wie man dieselben zu kuriren, und mit bewers ter Argnei zu helffen folle."

CCVIII. Pp. &1. 77. C. S. 4.: "Processus Consultationum, Consiliorum et Curulionum in Amberga etc. Anno Chrī M. DLXVI Octobřís XXII."

CGNI. Pp. Bl, 45. Schrift aus b. 15. 3h. von 2 Sanben gefchr. gr. 4.: 1) Unweifung bie

Pferbe zu brefftren. 2) Behanblung ber Pferbe und 3) Ungabe ber gur Beilung ber Pferbe Krant beiten erforberlichen Arzney: Mittel.

CCXII. Pp. Bl. 79. C. G. Fok: 3m Gingange enthalt bies Buch einige Recepte; bann folgen verschiedene Bemerkungen vom Aberlaffe und vom Sarne; bann verschiedene myftische Beischen, und superstitibse Spruche, wie man 3. B. einen Dieb ertennen konne, wie man benfelben beschwören foll, daß er gestohine Gachen wieder bringen muß u. s. w.; und endlich folgt eine Ansleitung verschiedene Farben zu bereiten.

CCXIII. Pp. 3h. 15. Bl. 184. Fol.: 1) Aftrologische Gesundheitsregeln und Recepte. 2) Bl. 98. Desgleichen von M. Bartholomaus, am Ende die Jahrzahl 1421. 3) Bl. 172. Abreß Formulation an den Pabst, Kaiser ic. 4) Bl. 180 b. Recepte, Flecken aus den Kleidern zu machen. 5) Bl. 182. Recepte für den Bein. 6) Bl. 183 b. Ein guter Segen für Orusen krankheiten.

CCXV. Pp. Bl. 67. C. S. gr. 12. Litel: 3In dem Jar, bo man gahlt von Chriftus geburt Tausent Bierhundert vnd in dem Acht vnd acht, gigten Jare, war diff Buchlein geschriben zu Lob rnd zu Eren bem durchleuchtigst Hochgebornnen Fürsten vnd Herrn Herrn Hertzog Sigmunden, Ertherzog zu Oesterreich, Graue zu Tyrel ze vnd was hernach geschrieben stet, das ist wahrhaftig vnd gerecht u. s. w." Beschreibung medicinischer Pflanzen, nach ihrem Fundorte, ihrer Gestalt, ihren Heilkraften, und derselben Unwendung in Krankheiten; daben sind zwen gemahlte Pflanzen abbildungen, nehmlich ber Gerpenarie und der Sigwurg.

CCXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 96. 4: Sanfen Schiltbergers Reifebuch in bie Turkey und bas Morgenland.

Anf.: "Ich Johanns ichiltberger joch vg von miner hammat mit namen vf ber Stat munchen gelegen in pavern in ber jot als funig Sigmund ju Bngern in bie halbenfchaft joch bas was als man jalt von ciffi geburt brüdehenbundert vnd in dem vier und vierbigeften iar zc." Ebeils Erdbeschreibung, theils Gefchicte, j. B. Tamerlans, und schließt mit dem Urmenischen und Tatarischen Baterunfer.

CCXVII. Pp. Bl. 258. E. G. Rel.: "Dis Buch ber Debigin Pfalbgraue Ludwigs Churfurften zc. bodloblider Geliger bechtnus banbtidrifft hat feiner Churfurftlich gnaben gelibter Bruber Pfalzgraff Friberich 2116 ber Nachgewolgt Regirendt Churfurft und feiner Churfurftlichen Benaben geliebter gemabel bie burchleuchtigft fürftinn Rram. Dorothea Pfalgreuin zc. Runigreich Dennenmarg Odweden und Morwegen geborne Drinces und Erbin, aus gutherzigem Gemute in bife Regiftratur bringen laffen, burd berfelbig boff: brediger Meifter Othmar Stabenn 3m Laufent . Funffhunbert funffpig ond virtten Jare ond foll alfo bem Abgeftorben Churfurften ju Ebr vnnd Ewiger bechtnus ben ber Pfalt Bleibn und gelaffen Berben."

CCXXe Dp. Bl. 78. C. S. Fol.: 3m Eins gange einige Recepte; bann folgen chemische und aldemifde Bersuche.

CCXXII. Pp. Bl. 223. C. S. Fol. Inh.:
1) Recepte; 2) biatetifche Berhaltungeregeln;
5) fpecielle Befchreibung medicinifcher Pflanzen,
und anderer in der Arzneptunde gebrauchlichen Oubftanzen aus bem Thier; und Mieneralreiche Hach ihren Rraften und Birtungen in verschiebe nen Rrantheiten, und beren Bubereitung gum Urinengebrauche (materia medica).

CCXXVI. Pp. Bl. 315. Fol. Schrift a. b. 15. 3h.: 1) Der gregorianische Ralenber. Berfchiedene aftrologische Bemerkungen, über bie Planeten, ihren Lauf u. f. m. 3) Ueber ben Einfluß der Gestirne auf den menschlichen Organismus. 4) Diatetifche Berhaltungeregeln. 5) Bemerkungen über bas Aberlaffen, mann baffelbe gu unternehmen fen in Binficht ber guten und fclimmen Tage. 6) Aufgablung aller guten und folimmen Lage burd bas gange Jahr. fcreibung ber ju bamaliger Beit gebrauchlichen Urgnepfubstangen aus allen bren Reichen, porjuglich aber aus bem Pflangenreiche; nebft Zingabe ihrer Beilkrafte und ihrer Unwendung in verschiedenen Rrantheiten. 8) Unweisung, mas man ben Berbanden ju beobachten habe, nebft Bebeten in ber Sterbestunde. 9) Befchreibung eines Miratels, bas fich im 3. 1437 ereignete.

CCXXXII. Pp. Bl. 112. E. S. Fol. Lit.: Des Edlen Sochberemten Rittermäßigen mans Friderity Grifenis Neapolitaners Beschreibung Ritterlicher tugent ber Ritteren ware gerechte Ordnung, undt Leeren bie Pferd gerecht In allen gerabigkeitten zum ernst und kurmweil geschicktt und volkomen zu machen durch Josephen Sochstetter aufs einfaltigst verteutscht, boch sol der Leser gant tein zierligkeit der Redt noch geschickt Vergriff suchen 20.

Diefes Buch handelt, wie schon aus dem Titel ethellet, von der Reitfunft und von der Abrichtung bet Pferde.

CCXXXIII. Pp. Bl. 35. Fol. Schr. a. b.



5. 3h.: Dyß ist bag buche von beme funft Befen, ju latyne quinta essentia.

Anbalt erhellet aus dem Sitel; am Ende find och einige Krantheiten, besonders die Fieber, abgeandelt.

CCXXXIV. Pp. Bl. 56. C. S. Fol.: Dies erley toflicher Urenen ju Auffenthaltung ber Renfclichen Gefundtheit, Sampt Etlichen gutten lattwergen und bergleichen andern gutte Studh nehr gutt und Ruglich ju gebrauchen.

Dies Buch enthält vornehmlich eine Anweifung, erschiedene Speifen augubereiten (es ift einer Grafin on Dobenlobe Rochbuch).

CCXXXV. Pp. Ih. 16. Bl. 186. C. S. Fol.: Ein Kechbuch.

CCXLIV. Der Bl. 184. C. S. gel.: 1) Beschreibung medicinischer Pflangen. 2) Ungabe hrer Beilkrafte und ihrer Unwendung in verchiebenen Krantheiten. 3) Eine Ubhandlung von ver Peftileng. 4) Recepte, vorzüglich zur Beiung der Augentrantheiten.

CCXLVII. Pp. Bl. 86. Fol. Schr. a. d. 15. 3h. Seinrich Munfinger's Abhandlung von ben Falken, Sperbern, Pferden und Gunden. Es vird ben jeder diefer Thierarten gehandelt, 1) von brer Natur und ihren Eigenschaften, 2) von ben verschiedenen Arten berfelben u. deren Kennzeichen, 3) von dem Bahmmachen und Abrichten berfelben, und 4) von den Krantheiten berf. und ihrer Seilung.

Am Ende dieses in 4 Theile getheilten Buches febt: "Damit bat auch ein ende der vierd tepl die buchs (welcher nemlich von den hunden handelt) und damit das gang buch das gemacht bat meifter Dainrich Runfinger Doctor in der Arpneve dem molgeborne herren Ludwig Grauen ju Wittenberg. Deo gratias."

Brem ber Eitter feliger, nach feinem Absterben binbterlaffen bethommen. Unne 1575."

CCLXXX. Pp. Bl. 56. C. S. Fol.: Saupt fachlich geburtehulflichen Inhalts; es handelt im Eingange von Empfangniß, Schwangerichaft und Geburt; und vorzüglich, was ben ber lettern in Sinfict ber Mutter und bes Kindes zu beobachten fep. Im Ende find einige Recepte angehangt.

CCLXXXI. Pp. Bl. 203. C. S. Fol.: (Beinrich Munfinger) Ein Buch von ber Faltenbeize, Pferbarznen und ben hunben, zum Then aus bem Lateinischen überfett. Bgl. No. 247.

CCLXXXV. 36. 16. Bl. 158. Fol.: Ueber Pulver, Baffer u. Salben gur Betlung der Peftileng; und Angabe von Prafervatiomitteln gegen diefelbe.

CCLXXXVI, Pp. v. J. 1447. gefp. C. Bl. 211. Scl. : Eine Naturgeschichte (liber rerum natural.).

Dieles Buch ift eine Compilation aus ben Schrife ten theils älterer theils damals lebender Naturbindo rifer, wie der Berfaffer ( Meyenberg ) Bl. 204 jelbft angiebt: "Un dem buch je Latein bat ein Dainer gearbait funffheben Jar, als vil und er fein gematht bat, und bat es gefampt uf ber Geichicht ber boben Maifter, Die baiffent, Ariftottples, Plinius Colinus, Ambrofius, der groß Blaffus, Pfidorus, Augustinus, Maister 3akob von viatico (Vitriaco), der ain puch har gemacht von etrlichen munderlichen bingen in den landen vbet mer, das bat er gehaissen zu latein, orientalem hysteriam. Er bat auch gevolgt ben Maiftern, Die baiffent Galienus, Phifiologus, vnd hat gevolgt bem buch von den dingen, das ju latein haist, liber rerum, und bat gevolgt ben Maiftern, die baiffent Adeling , Bholosophus , und dem buch der alten vatter fag, und haitt ju latein Veterum narratio, und bat gefolgt dem Buch eines Maiftere, in ber Lubifchfait von den edeln ffain, der bief thethel." Dann folgt am Ende (Bl. 204 b) als Anbang ein Buch über bie Bebandlung und Bucht ber Baume, Die Bereitung bes Apfelweins, Efige u. f. m. CCLXXXIX. Pp. Bl. 315. C. S. Fol.: "Auf Miederlannth ein Meu gewiß erfunden Runft vnb Rogargneybuch."

CCXCI. Pg. 3h. 15. 8l. 111. Fol. mit gemahlten Bilbern. Bl. 1 fteht: Ottoni Henrico Rheni Palatino, Duci Bauariae, Studiosorum literarumque amatori synceriss: atque illustriss: Principi dominoque suo, Jo. Herold ad testandum animi voluntatem promptissimam. D. D.": 1) Bl. 2. Aftronomifder Ralens der auf die Jahre 1477 u. 1496. Mebft Unweifung ju ben Mondeberechnungen. 2) Bl. 10. " 53e vabent an ond ift gefdrieben von den zwelf zaichen bes gestirnes und von Ihrer frafft Das find bie zwelf ftroffen an ben himeln bie vnfern laib bewegent und gewalt barüber habent, von bem gaichen des Bicers." 3) Bl. 19. " hernach fagt ber maifter Bartholomeus von ben fiben planeten ic. 4) Bl. 60. Das Leiden des Berrn, mit Gebeten, Betrachtungen zc. 5) Bl. 100 b. Die Rabel von bem tranten Lowen. Bgl. Do. 438. Unfang:

> Ein leb in einer felichen lag And hat gelegen manigen tag Die ruefft er für fich palb Die twer aus bem walb te-

# Ende:

- Cr mag wol fein ein weiser man Der fe gu vecht verfteen fan.
- 6) Bl. 109. Allerley Mittel jur Berbefferung bes Beins.
- CCXCIII. Pp. Bl. 141. E. S. 4.: 1) Unweifung in der Kochtunft, 2) als Unhang vom Bierfieben.
- CGXCIV. Pp. Bl. 105. C. S. 4: "Dre benlicher proces ber waren alten heimlichen kunft

ber Aldonnen in brei Budern geftellt." Unter-fdrieben Hiero: Bock.

CCXCV. Pp. Bl. 113. C. S. 4.; "Metamorphosis Doctoris Theophrasti Paracelsi vonn Sohenheim ber zerftortten gutten Kunft vnnd Argnen Restauratoris gewaltigs unnd nugliche schrechen LXXII ben 29. Juny Anno domini 1572.4

CCXCVI. Pp. 3h. 16. Bl. 5r. Fol.: 1) Andreas Pfeil's Buttenschreibers ju Jvachimerhal Anleitung jur Bergivettefunde, mit vorgesetzen Brief bes Berf. an ben Pfalgarafen Friedrich III. v. 3. 1566. 2) Bl. 40. "Ertract auß einem alten Anrnirbuch" (bie Borrede von Ruxners Turnnirbuch). 3) Bl. 44. Recepte.

CCXCVII. Pp. Bl. 59. fl. quer 4 Schrift aus b. 15 3h.: Eine Pferbearznepkunde.

CCXCVIII. Dv. Kascifel verschiedener Da-1) C. G. Predigten bes Pfarrere Umbro. fius Plarer ju Mugsburg vom 3. 1539. Auf bem Dedel ftebt inwendig die Rotig, daß Plarer am 29 Juny 1539 angefangen habe zu predigen, daß Martin Beibell diefe Predigten abgefdrieben, und 2B. S. fie burchgefeben, gloffirt, und furge Einleitungen über 60 Pfalmen angehangt habe. 2) Bom 3. 1502. Alba, eine Ergablung, überfest von Abam Bernber von Themar und bem Pfalggrafen Philipp gewidmet. 3) Zenophons Simonides und Sieron, überfest von Abam Berne ber v. Th. und bemfeiben gurften jugefdrieben. 1502. 4) Abraham, ein Schauspiel der Roswitha. überf. von demfelben, und bem nehmlichen Rurften jugefdrieben. 1503. 5) Birgils achte 3bplle, überf. von demi. und dem Pfaligr. Philipp geweiht. 1502.

6) Gorazens Schwäher, überf. von Bernher und Philipp jugeschrieben. 1502. 7) Aftronomischet Ralender mit angehängten aftrologischen Bemerkungen über die 12 Zeichen. gesp. E. 15. 3h.

CCC Pp. Bl. 365. Fol. Schr. a. b. 15. 3h. Naturgeschichte bes Thier: Pflangen: und Mine, ralreichs. Borgüglich aussührlich ift die Natur, geschichte des Menschen; bann folgt noch als Unibang eine Geschichte von dem Bunderbrunnen und von den Bundermenschen. Das gange Buch enthält viele gemalte Figuren sowohl von Thieren, Pflangen und Mineralien, als auch von den Bundermenschen.

CCCI. Dp. Bl. 48. 8. Souten : Unterricht.

Anfang: "Die bevt fich an ein nucz puchlin von puffchen (Buchfen) fichiffen und zu dem erften wer bie tunft erbacht hat 2c." Bon der Bereitung des Pulvere 2c.

CCCII. Pp. 3h. 16. Bl. 63. Fol.: Grobe Reichnungen von Ruchengeschirt, Sopfen, Morgern, Schmelztiegeln u. f. w.

CCCIII. Pp. Bl. 45. C. S. 4.: Wom Stein ber Beifen.

ettel: "Aurora Philosophorum 1574. Ignie et Azoth tibi sufficiunt. Vbi Natura desinit, Ibi ars incipit. Est in S quidquid Sapientes quaerunt." Ense: "Ehr vand Brens — jen der beiligen Erinstat et. Laus Deo, pax Viris, Requies aeterna sepultis."

CCCIV. Pp. 36. 16. Bl. 194. 4.: 1) Bl. 1. Einige historife Madrichten, die Stadt Augsturg betreffend aus den Jahren 1501 — 1545. 4) Bl. 2. Alter Druck: "Ains Erbern Rats, der Stat Augwurg, jucht vnd Pollizen Ordnung. M. D. XXXVII."

Ende: Decretum in Senatu, XIIII Augusti. Anno etc. XXXVII.

3) Bl. 17. Alter Drud. "Ernftliche Reme geptung, fo fich zwischen Kaiserlich vnnd Koniglis den Maiestaten, bem Babst, herrschafft zuo Benedig an ainem, und anders tails bem Turden zuogetragen. Auch wie ber Turdisch Kaiser Corfou belagert hat. (Folgen 3 Bappen.) M.D.XXXVII."

Ende: S. 1.

4) Bl. 21. Alter Drud. "Berbeutschte verruffung bes Anstandts in Picardien jud Lyon beschehen. Berteutschte Missif, herrn Erasmus
von Oria, von eroberung ber Schiffsblacht, mit
ben Turden. Des Turden flüchtiger abzug auß Apulien. Mense Septembri. M. D. XXXVII." (Beigt bas Augeb. Bappen in Holzschn.)

Ende : Bfal; 72. Mibi autem adherere Deo benum eft ponere in Domino Deo fpem meam. M. Chri. Scheurl Doct. 7 Septemb 1537.

5) Bl. 25. Alter Drud. Practica Teutich, Magistri Matthie Grotbephel: wie die vernünftigern thier nach dem flapfch auß dem einfluß der gestyrn, auff diß M.D.XXXVIII Jar, jre fürnemen zuouerstrecken, genaiget werden, sampt ans zayaung erwölten aberlaffen, und ben Orepen tagen ungfärlich des weters endrung." Darunter ein aftrol. Holzschn. worauf 2 Drachen die Sonne und den Mond fressen. Den Pfalzgrafen Bilb. und Ludw gewidmet.

Ende: 3ch balts mittel.

6) Bl. 33. Alter Druck. "Practica teutich auff bas Laufent fünffhundert vind XXXVII: Jar. Gepracticiert buich ben hochgelorten Doctgrem Paracelfum." Darunter 4 holgion. ben Mars, Saturn. Schuften und Stier vorstellend. Unten: "Mit Kiini. Mayestat gnad vnd privilegio nit nach zuodrucken etc."

Ende: S. I.

- 7) Bl. 40. Alter Druck. "Practica teutich auff bas fünftzeben hunderft vnd acht vnd drepfe figft ber, burch Untonium Breiechs, ber fregen kunk Ind Erhney Doctor, ju Schwebischenhall bestelten Leibarbet, auff das turgeft gemacht." Die. Holgichn. ben Jupiter und die Benus verftellend.
  Ende: Gebruckt zuo Ruremberg borch Johft Guefnecht.
- 8) Bl. 48. Siftorifche Notigen eines Ungennannten, Augeburg und andere Studte betreffend, v. 3. 1355 1543. 9) Bl. 146. Ein geiftliches Lied in 65 flebenzeiligen Stropben.

Bor Rebe (des Abichreibers): "big volgendt liebt ift von aurem gottseligen pfarrer gemacht zw Geren der berlichkert chrifti, welche nach ben Es den widersprechern der glori chrifti ider Ramen andern zu Sbren bif mals wirt geschwigen) für ift tommen, baben fie es mit ungeftumen worten als verdampte keberen auf der kanbel ausgeschrieen ze Anf. 3ch fiebe in groffen Gorgen deff glaubens wurdlichkent iep hent noch tieff verborgen der Renschlichen weissbeit ze.

10) Bl. 153. Fortgefette meift hifterifche Radrichten und andere Bemerkungen über Mugbburg und Dunden von 1543 — 45. Die biftwifchen Radrichten find alle von berfelben Sand geschrieben.

CCCV. Pp. Bl. 100. C. S. vom 3. 1601. Foi.: 1) Bl. 1. Lebrede auf ben Funten Mos rigen von Oranien. "Ein icone bendwurdige oration, darinnen beg Durchleftatigten, hochges bornen Furften — Morigen, Pringen ju Pranien, 2c. — fürnembste tugenben, vnnb ritterliche the ten, artig vnd febr furt burch loffen vnnd ver handelt werden, sonnberlich der lette Aug in Flandern — auß dem lateinischen in teutsche sprach versetzt. "Dem Pfalgar. b. Rh. Friedrich gewids met von "Christoff Sturm von Werden." 2) Bl. 38. "Ein Brieff den Wernher von Saulheim Ein Minoriten Bruder Inno 1314 geschrießt, barauß etliche sachen beren in der Oration melbung geschieht, bewießen tonnen werden."

CCCVI. Pp. 3h. 16. Bl. 91. Fol.: "Ain Oration end follicitation (in 146 Artiteln). Det Alleburchleuchtigisten, Großmechtigisten Erwolten Rom Kais. Mai., ju Großmechtigisten nuns vnnbebren fürgenommen. Durch ain armen Kriegsman Allervnnderthemigst aus ainfelttigem vers stannbt, Pafiquillum weiß, Irer Maiestat gutter mainung fürgestelt. Wie vnnd was gestalt man boch gewissich die falschen, vnnb zum höchsten schecklichen blinden Namen, konnde vnd moge fürkommen." Bezieht sich auf Unterschleife im Goldatenwesen.

CCCVII. Pp. Bl. 235. E. S. Fol.: 1) Bl. 1. Unleitung für junge Rauffeute zur Kennte niß bes italienischen und französischen Sandels, mit Vergleichungstabellen von Maaß und Gewicht verschiebener Stadte und Lander. 2) Bl. 150. "Diß buech Ift allen benen zu gut gemacht sa sunder lust vnd willen haben, zu handeln, auf aim landt in das ander mit silber, khupfer, vnd specerej auff vil arth versuert, Iedes in seinem gelt, gewicht, feinj vnd Im wert verglichen als dann nach uolgende Rechnung klarlich auß weist. A. Bl. 176. "Verzandinus etlicher vnd viller verzenderungen, nemlich des gewichts, vnd elen mass, wie sollichs verglencht werden: nut barlich zu wissen."

CCCVIII. Pp. 36. i6. Bl. 6. 4.: Berr geichniß ber irbenen, alabafternen, glafernen tc. Gefchirre in ber Saudapothete einer Pfalgarafin.

CCCIX. Pp 36, 16 Bl 10. 4.: 1) Bl. 1. Berzeichniß ber Silber und Goldgeichiere 2c. einer Pfalzgräfin. 2) Bl. 7. Berzeichniß ihrer (27) Rosentranze (Paternofter) und was baran bangt. 5) Bl. 10. Berzeichniß ber Geschirre mit zinnere nen Deckeln in ber Ruche bieser Pfalzgräfin.

CCCX.: Pp. Bl. 226. v. J. 1585. Fel.: "Ch. (urfurft.) Sofficuel buch, bas ift: Siftoria und warhafftige Beichreibung, Bag geftalt es mit Churf. — Friberichen — und Frewlein Christinen — Education von Anfang bis in das funffte Jahr ergangen." Durch ben Bibliothekar Joach. Strupp von Gelnhausen zusammengetragen. 1583.

CCCXI. Op. 36.14. Bl. 364. Fol. mit ges malten Beidnungen. Raturlehre und Raturges fchichte. Borrebe in Berfen.

Anf.: Enner wirdige wibes fron zc.; Ende ber Borr.: Also traig ich ein buch | von tatin in Dutsche mort | das bait albertus meisterlich gesamelt von atten | Geluft dich das such | Es ift von manicher binge bortt | die vns gar wirdeelich fint in der nature bebalten. Ende des Buchs: Amen. Explicit liber de Naturalibus rerum.

CCCXII. Pp. 3h. 15. Bl. 316. Fol.: Mancherley geiftliche, moralifche und weltliche Sebichte bes Michel Behaim aug Weinsperg, von ihm felbst geschrieben und nach ben verschiebenen Sonen bes Meisters geordnet, und mit Sangweisfen zu bem erften Gebicht jedes Cons. Bergt. von b. Sagen und Bufding lit, Grunde. S. 517.

281. 1. In bifem Buch fian michel behams getift genotiet und mit feiner bant geschrifft geschriben und bife erften getift fien in seiner gug weiß und bar

allererft fagt von bem beilgen geift. (28 Bebichte.) 281. 55. Dife bernach geschriben getibt fen in michel Bebeims furben weiß und bijes erft bag in den noten flet bag fagt von bem beil. geift. (37 Lieber, Bloffen und gabeln.) Bl. 47. Die bernach gefchriben getibt ften in dem uerferten Don ober weil michel Behams und dif erft das in den noten fiet das fagt von der bibel. (92 Ged) Bl. 183 b. Diefe beb nach geschriben getich fien in michel Behams ofter wers und dies ern in den noten fagt von dem beilb gen geift und feinen gnaben by er ben menfchen gibt. (39 Gloffen, Erzählungen u. a. Ged.) 281. 172. berna geschriben getibt ften in michel Behams trom. meten weiß zc. (34 getfil. Ergablungen und andere Berfviele ) Bl. 187. Dife getibt ften in michel bebams gerronten weis to. (5 Geb.) 281. 194. Dife bernach getibt fien in m. b. flecht gilbin weiß z. (9 Ged.) 281 200 Dife bernach gefchriben getibt fien in michel pehams boben guldin weiß te. (2 Bed.) 203. Dife bernach gefchriben getibt fen in m. b. bof weiß (53 religiofe Gedichte, Benfpiele Eriab lungen u. f. w. j. B. Bl. 215 b. Dis ift ein Beifpiel macht ich meinem bereen funig lafflam ju braug in bebem vi jagt von den fergern man ich nit offentlich por im torft fingen bar umb macht ich es in beifvils weis und fle muffen es doch noch born. 181. 225 von feiner Meerfahri über Das weftern Deet.). 21. 247. pier Gedichte ohne Ueberichrift und Angabe des Cons. Bl. 252. Dis bernach geschriben getibt fen in m. b. fleg weis und die erft in bifen noten fagt von det anvechtung die m b. mit erft bat gebapt in geticht bo er tibten anvieng. (68 Bed.) Bl. 247. Dife bernach gefchriben geriht fen in m b. fangen weiß ond bifes erft dag bir under in den noten fiet dog bet michel b gemacht als er uon erft anuing ju tibten und fag mie er vil neiber bet umb berfelben funft willen (26 Mur der letten Seite bat, mie es icheint, Michel Beham felbit, mit blafferer Dinte, bininge-faat: 428. CCC XXVIII fanitel fen in b m buch. Die in den Moten flehenden Berfe der Anfangelieder find theils grun theile blau geichrieben; die Anfangsbuchflaben der eingelnen Lieber mit einer gemiffen Corafalt vertiert und die Anfangebuchflaben der Etrophen grin, blau und roth; alle Ueberschriften find roth geschrieben. Bl. 315 b bat Dichel Beham fein Seburtsjahr also in rother Schrift bemerkt: Dis ift bas tatem als ich m b. geborn ward das was an einen sunntag ben an sant michels tag als man salt uon der gepart vnsers berrn ibesu crift tausent vir dundert wm in dem XXI iar. Dann folgen die Geburtstäge seiner drew Söhne und Einer Rochter. Es scheint also dies Buch das eigene handegemplar des Michel Beham gewesen zu sepn.

CCCXIII. Op. 36. 15. Bl. 496. Fol.: 54 poetische Ergablungen von ber Minne, theils Minnelieder, theils Sprüche von ber Liebe. Abel. I, 21., v. b. Sagen und Busching lit. Grundr. S. 429. 557. Wergl. unten Ro. 355 und 358.

1) Bl. 1. "Der Donne fint" (Gott Amar). Anf. Wolt jr jungen min gedagen, Swigen und born fagen Ende: Dies buchlin beift ber monn findt, Die bat es ein end, Gott fin gnad fend. 2) Bl. 42 b. Bon einem Mofter und der Regel der Minne. Anf. 3ch wolt eins bags mich ergan Als ich bid me ban getan. Enbe: Lat mich gott fo lanng leben, 3ch will mich in bas clofter geben, Und wil die regel balten, Bnd in dem clofter alten, Dwil mir got das leben gan Bnd ich den lebdag von im ban Bedienft den reinen wiben Die red las ich bliben. Amen. 3) Bl. 75. Der Spiegel (f. unten 696. 12.) Anf.: Br tummen füllent fwigen Dion fonn bob uffitigen In funftrichen fal Wie mot mon fon find fmal. Ende: Diemit fo bat ein end Des fpiegeis abenture Daria bie gebure Die wol der fel pflegen Alfo geb ich ben fegen 4) Bl. 121. "Das fleigertuchlin." Anf. D fus mpnn gebore Wer mocht diner schimpselure Entwichen und entronnen Was bruchftu berter fonnen. Enbe: Diemit fo fcheiben wir Bnd bat ties red ein end. Der herr vnus tumer wend Mit finer gnaden famen Ru fprechent alle Amen. 5. Bl. 155 b. Der Kittel (f. 355. 8.). Anf.: Die monn will mich habe dot, Lieblich lieb bringt mich in not. Enbe: Dis buch beiffet ber Rittel. 6) 281. 192. Der Tugenden Schat (f 355, 9.): Anf.: Der sumer ift gefcheiden bin , Das ift der vogel ungewin. Ende: Fram ich bin bin on brat Nom von mir vergut diefen schat. 7) Bl. 216 b. Der Spiegel (f. 355 10.). Anf.: Uch monn bu wunderlich frucht Du vels fas

Die ebel gemubt. Ende: Fram gutt on alles briegel Dies red beifit der ipiegel. 8) Bi. 222 b. Bon ber Manner Unstetigfeit in ber Liebe. (355. 11.) Unf.: Bob ban bid gebort wol Wen ein bing gefcheen fol. Ende: Bnb wonich bem gefelle glud und beil, Bnb four framen ben beften tenl. 9. Bl. 233. Ergabiung eines Traums. Anf.: Sich fügt an emm morgen Des ich gar vnuerborgen Lag an monem betb Berlangen ich da bett. Ende: Bnd fere bich geend ber wend Alfo hat mon draum ein end. Amen. 10) 231. 238 b. Ein moralisch allegorisches Groicht von Fran Selde ober Grentrang und ihren fünf Abeleruten (Erenftt, Schamgut, Buchtlichen, Dugentbelten, Majeburgen.) 11) Bl. 245 a. Erzählung eines Traums. Anf.: 36 lag eine falten mintere bit Allein ale noch maniere liet. 12) Bl. 247. Dest. Inbalts. Anf.; So ich bes nachts nit flassen mag So bend ich bid wer es tag. 13) Bl. 250 b. Was die Minne fev. Anf.: D Monn bu bochfer bort, Benus fram aller felben port. 44) Bl. 251 b. Die Lebren der Minne. Unf.: Ach munn wie trefftig ift din macht Wo man schlaffe ober wacht. 15) Bl 261 b. Der Spruch won ben geben Schweftern. (f. CCCLVIII. 9.) Anf. 3th fand ein wib in clagender not Sie fchrey nun fom vil lieber dot. 16) 281. 270 b. Ein Liebes-Lied. Anf. : 3ch ban den fonn und ben mut Das ich durch übel noch durch autt. 17) 281. 272. Gin Befprach gmener Liebenden. Unf.: Uon fleter bem min berci mut Bu aller egit nach minne gut Daffelbe Gedicht wird Do. 31. wiederholt mit der Ueberfchrift: Ein fpruch von ber mnn." 18) 281. 280. Gin Liebesgesprach. Anf.: Dorch furezwil so fab ich an Wie ich daher geworben ban. 19) Bl. 292 b Gines alten Weibes Lebre an bes Cangers " Derpens Drutel." Unf.: Bon lieb mir felten ifeb beschach, Dir ift als einem, der ba fprach. 20 Bl. 298 Rlage eines Min-negenden über die Strenge feiner Geliebten. Anf.: 8ch bann gebort mang bit Unnd iff auch mar on ftrit. 21. Bl. 304 b. Der Ritterschaft und der Frende Rlage, Anf.: 3ch flund uff einen morgen fru Dinen fnecht tufft ich bu. 22, 231. 314 b. Alagelted einer Minnen. den um ihren abmesenden "gedrumen frund." Unf.: D we das ich ve ward geborn Den ich zu droft bett vferforn. 23) 21. 316. Geforach über den Frauen-Dienft mifchen einem Diener ( ber ausreitet zu einem Rriege, um Bebrung für den Winter ju geminnen)

und einem Monner, ber fich an den hof begibt um allen Frauen befto baß ju gefallen und feiner "ampen, ber jarten und der finen." Anf.: Gin Diener uf duich Dienft reit Der fam uff ein ftras breit. 24) B1. 348 b. Reife jum Gericht ber Benus ober Monne. Anf Don monngernder bumber fin Dut mich ber welt dor fin. 25) Bl. 322 b. Dag auch ein Anecht burch ritterliche Ebat bie Gunft ber Frauen verbienen fann. Anf.: Mit einfeltiger clag Ram ich einen bag. 26) Bl. 328. Bon feter und unffeter Monne. Anf : 2ch monn of Dugent weis Unnd was der planet freis. 27) BL 33C. Der Frau Ebre Gericht über die Monne. Auf : 80 geit burch einen malb Mon bruren mas manguald. 28) Bl. 338 b. "Dies ift vonn der frauwen lone." Anf: Gin rotter ein fnecht mich batten machen Wiberftrot vonn den fachen. 29) 181. 341 b. Berbeiffung Beter Treue. Unf .: Bich dan baber by monen dagen Gebort fingen und fagen. 30) Bl. 343 b. Gefprach aweper Monnenden, Anf.: 3th tam beimlich an ein fat Da lieb und lieb aufamen brat. 31) Bl. 346. Ein fpruch ton ber Monn." Bgl. 17. 32) Bl. 354 b. Minnelied. Anf. : Bernement rein meid und wib &ch wil but magen minen lib. 33) Bl. 357. Minnelieb. Muf .: Rund ich vi mine berben grund Sinden einen elngen fund. 34) Bl. 362 Trauerlied eines von feiner Arquen getrennten Monters. Muf. : Un einem moraen es gefchach E man den dag vff luchten fach. 35) 36. 364 Minnelied. Anf.: Wen ich bedend die felden fund Wie fich in rechter lieb entjund. 36) 181. 366. Dergenserleichterung eines Minners. Unf.: Dich fregt eins bags ein gefell gut Db mir zu roten ftund bet mut. 37) Bl. 375 b. Gefprach eines Minners mit feinem Befellen über feine unftete Frame. Anf.: Gid fugt eine bage bit Das zwen gefellen on argen nob. 38) Bl. 381 Gefprach zwener Frauen uber bie Minne. Anf.: Bich was eins dags mons gemuts fo fro Das moner fremden amp 39) Bl. 384. Eines Minners Derzenserleichterung an eine schöne Frau Unf : Wiewol mich nveman wil frigen Go wil ich uch boch fagen. 40) Bl 392 Der Frau Ehre Troft an einen Anf.: Es fam eines dage gu epner bit 218 Der winter ein end gitt. 41) Bl 396 b. Der Frau Benus Gemaltbrief. Anf.: Wir fram venus von geis anaden Erlauben on allen unfern ichaden Das teglich autt fram vnud man Gol fürbas dro bulen ban. 42)

Bl. 398. Spruch über bie Erefflichfeit ber Minne. Anf.: Do fand der muding den gedand Das er las ober fanngt. 43) 231. 400. Krieg der Frau Stett (Stetigfeit) und der Frau Fürwith. Anf.: (i)ch reit eins dags in hoem mut Wif durch luft als mancher dut. 44) Bl. 406 b. Die Dundsmiden. Unf. : 3ch was an epner vafnacht Go mard mir bas mer gefagt. Enbe: Bd aber ein frolich mim gedicht Die bungmuden Die find vfgericht. Amen. 45) Bl. 409. Der Frau Benut, Konigur Der Minne, Gericht über einer Frauen Dertig-feit, nebft ber Liebe Regel und Orden Unf.: Gin lieb fach bat mich becamungen Und mit luft bar ju gebrungen. Ende: Do mit fol dies red ein end ban Die ich in ffeter lieb ein fnab ellend Allen geliebten gut warnung fend Der nembt in druwen bin für eben mardach Di cecleg vand acht Sar. Bergl. unten CCCXLIV. 1. 46) Bl. 439 b. Belebrung über die Minne. Unf : Un com Morgen bet gegen dag Da ich follaffens mich vermag. 47) Bl. 449. Ueber die Unftetigfeit in der Liebe. Unf.: Gins bags in einer fumer gut Go laub und gras gemute gitt. 48) Bl. 454. Spruch eines alten Liebhabers von fet nem Abentheuer mit einer jungen Dirne. Anf : Die mol das ich nit gung bin Co bann ich boch ein boben fonn. Ende: Diemit ber fpruch ein ennd bat Wir als ten monner lon nit ab Bnnd bienen doch mit frander hab. Amen. 49. Bl. 460. Rlage einer Frau über einen Gartner, der ihren Würzgarten, worin die Frauen Chre, Stett (Stetigfeit), Drame (Treue) und Minne ibre Wohnung batten, mit Unfraut vermachfen ließ. Anf.: An evm dag ich beiffen rent Mit enm habich in ein am brept. 50) BI 466 Giner Frauen Beichte an einen Brieffer belauscht, mit einer Machrede (231, 470). Unf.: Gins dags ba fugt fich bas Dag ich uffgangen mas 51) B. 472. Frau Chrenkrang mit ihren funf Abeltruten, mit einigen Abweichungen wiederholt (f. Do. 10. 52) Bl. 479. Lehren der Minne, nicht gereint; nur im erften Abfabe find bie Berfe abgefest, bie übrigen Abfabe fortlaufend gefchrieben. Anf.: Unichaltlich will ich fragen nu Thu befcheiden mich fram. 53) Bl. 581 b. Meujahrsgedicht, wie nach ber Pran Minne Gebot ber Thron ber Bucht und Ebre ju gim-mern fen, in 65 Stropben Anfangsite. 3ch meifler in ben funften Wie schimpflich ich mich schriben Will dome jucht ju gunften Liplichen fchere in meifterven droben Bnnd lernen dich die funft mont fcbul Rnnb

thu das williglich Wan du bist both myn junglicher bul.
Ende: Bod wil damit behalen Das ich die schuldig bin jum numen Jare. Amen. 54: Bl. 4:0. Nebe über der Welt, besonders der großen Herren, Unsug, ju Dienst einer wertben Frau gedichtet. in 63 Erropben, welche ohne Absehung der Berse geschrieben sind. Anfangsstr. So es uch vnuerdroßen, So mercent myn gedicht. Mit jagen bresenn schoffen, Wirt manig edel thier so gar entricht Das es die riden die und oft erlaussen, Wer das nitt recht besint, Den sol och nveman tür noch wolstell sausen. Str. 35. 36. sindet sich folgende Beziehung auf die Fabel der Nibelungen: 35. Ich mein die herren großen, Die von denn abel frenden, Mit iegern vngenossen, Sicht man das wilbrat an dem sattel benden, Von dem gesmack die ruden sich usdregen, Sie babenn edel falden und bepssen doch mit rappenn und froen. 36. Das wer ein sichad geringer Als Dancbart sprach zu hagen, Die kusten die singer Unnd müssen doch die burden belken dragen, So man zu jungst das dad wurt überschüttenn Lich thummer red zu mit es mocht villicht w den beiligent man bekrutten.

CCCXIV. Pp. 36. 14. Bl. 197. Fol. (Abel. I. S. 21. II. S. 153. 312.): 1) Bl. 1. Der Ebeistein bes Venerius, ohne Einleitung und Schlüftebe. 2) Bl. 51. (Abel. I. S. 136.) Aleterley moralische und andere Erzählungen und Sprüche durcheinander, einige mit Ueberschriften, 3. B.: Die jungen ben alten süllend folgen vn in selb mit zuvil getrwen; wye sorglich vnser leben rat wirt pij dem idger betut. 3) Bl. 66. "Sie volgt nach Cato des meisters ratt." Abel. II. 315. 4) Bl. 72. "Der Ehren Gericht zwyschen der Gerechtigseit vnd der Mynn vnd gewinnt die Mynne das Recht." Abel. II. 315. 5) Bl. 79. Ein Todtentanz, satein. und deutsch, überschrieden: "Der erst prediger." Abel. II. 317. 6) Bl. 82. gesv. C. "Aridancus metrice." Ab. II. 153.

Anf.: Eribanci ucefus milleni funt confociati :c.

Ende: Explicit Fridantus In Augusta. Anno domini Mo. cccco. xlitio.

7) Bl. 95. Verschiedene latein. Erzählungen. 8) Bl. 96. Lateinische Sprüche von der Enthalbsamkeit. 9) Bl. 98. "Bon dem haußgeschier ein Lied." Abel. II. 319. 10) Bl. 99. "Bas In ainer Statt ain Mann, weib, vnnd ain Magd bedürfen." Ein okonomischer Ueberschlag. Abel. II. 314. 11) Bl. 100. "Historia neminis;" und angehängte andere lat. Erzählungen. Ab. II. 320.

Die Ueberschrift, welche Abelung auf wunderliche Beise abgeschrieben bat, lautet nach Austösung der gang gewöhnlichen Abbreviaturen also: Subsequitur lietoria Neminis quam etiam habes in flavo cocice tenui Cyrilli in apologetico sed aliter quam hic adductum.

12) Bl. 105. Diethrichs Flucht zu ben Bewnen von bem Vogelere (Vergl. Bl. 149.) 13) Dl. 162. Die Ravennas Schlacht. Mit dem Dastum am Ende: 1447. Die 20 decembr. (vgl. über diese bepben letten Gebichte Abel. I. 169. und v. d. Hagen und Busching literar. Grundriß S. 72—76.)

Bl. 1 a steht folgende, schon von Adelung I. 161, aber nicht ganz getteu mitgetheite Notiz: "Item ju Pagenow pp Dypoeld läber schrecher terre (wahrscheinslich dem Abschreiber dieser Handschrift) die kinder sind die dücher tätsch. Item gesta Nomanorum gemält, Item Parcifal, gemält Item storn von diantschesturgemält Item morolf gemält Item der perbog von österroch. Item Wohlatin von origend und die schon Item die soben maister gemält. Item das bispol duoch genant der welt lösf gemält Item das bispol duoch genant der welt lösf gemält Item die gulden dull Item der akermann vid belval gemalt, Item das guldin spil, und von allen spilen gemalt, Item die genält Item die genält Item die genält stem die 24 alten Item Lexistram Item ain diblich buoch genant der gran rof von fänk Afregander Item Tropen gemalt, Item sant

mufhelm in birmit (mabricheinlich Pergament) Btem mygalvis gemalt." Babricheinlich wollte nit diefer Radricht der Abidveiber feine Dienne empfehlen. Diefetbe Pand fommt noch bin unt wiebet in unfern Dandschriften vor; aber keineswegs gerabe in unfern Dandschriften der oben bezeichneten Berte, so viele deren unfre Bibliotbet nunmehr besit; wie Abelung ju glauben scheint (1. 162.)

CCCXV. Pp. 3h. 15. Bl. 349. Fol.: Ges schichte bes Malagis. Abel. I. 55. folg. Ende: Die endet Que femede (vic) Matagif. Bgl. N. 340.

CCCXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 114. Fol.: Smain bes Ritters Bartmann von Ame. Abel. 1. 21. II. 83. folg., v. b. Sagen und Bufching

lit. Gr. G. 118.

Anfang:

Mer an rechte gute Bentet fein gemute Dem folget felb und ere Des geit gewifie lere Kunig arins der guete ze.

Enbe: Finitum Anno 1477. Umberge.

CCCXVIII. Dp. Bl. 129. C. G. Fol.; Miller meins genedigen herren gefang, Inuentirt vend beschriben. Anno (15) XLIIII. Erftlich was Ingroffirt und eingebunden ift." Abel. I. 22. Ein Berzeichniß von geistlichen Liebern des 16. Jahrh.

CCCXIX. Pp. Bl. 93. v. S. 1529. Fol.: Pet. Harrers Gebicht über ben Krieg bes land-grafen Philipp von Heffen und Herzogs Ichann zu Sachien gegen bie Bischöfe auf Unlaß ber Pacischen Händel. Mit bem gemalten Pfalz. Warpen. Abel. I. 22.

Ende: Amen. 1. 5. 2. 9. Betrus Barer Secretarius.

CCCXX. Pp. 3h. 15. Bl. 102. gefp. C. Frl.: mit gemalten Bitbern. Sit. v. Ott Deinr.

Sand: "Der welld Gaft von hoff fitten." Bon Thomafin von Lietler aus Friaul (frigut).

Anfang bes Regifiers: Wer die materie wifen wil wo von bif buch fage der vindet ble materie alle gemerdet nach enander te.

Anf. der Vorrede des Werfs (Bl. 7.):

Ich bin ber welfch gaft genant Der alle tugent lert und mant-Wer eern tifet gutte mere Ob berielbe gut were So wer gewant fin leben wol,

Enbe des Berfe:

hie wil ich bir ende geben Got geb bas wir on ende leben Durch die bry hailigen namen Batter Sun heiliger geift annen.

Diefe Dandschrift wird von Adelung (I. 22.) als feb. lend angegeben. S. v. d. D. u. B. lit. Grundr. S. 554. Bergl. unten 330. 338. 389.

CCCXXI. Pp. 3h. 15. Bl. 513. gefp. C. Fol. (Abel. I. 22. 176., v. d. Sagen und Bufch. lit. Grundr. S. 245.): Bl. 1—287 Reimbibel in 2 Abtheilungen, zwischen welchen eingeschoben ift (Bl. 288—298) ein von anderer Sand gesschriebener Reimspruch bes Thomas Prischuch von Augsburg, im J. 1418 gedichtet, über die Constanzer Kirchenversammlung (At. II. 199.), wels der sich also endet:

Das Ticht von Coffens ift genent Des halligen Congilis fundament Wer des tichis namen geren west Es halft des Congilis grunt veft.

Ende ber Bibel:

-Got gernoch vns allen geben Cein reich turch feinen namen Nun fprechent alle gefeich Amen.

CCCXXII. Pp. Bi. 359. gefp. C. fl. Fol. mit gemalten Bilbern: Otto's von Paffau, Fran-

gistaner Bruders, Buch von ben 24 Ulten (aus Offenbar. Joh. IV, 4.), ober werbent genant von dem gulbin trone ber geminten felen." Mit Register.

Ende: MEECE und Ivii ger an fant appolonia tag von mir hans feiler wart dis buoch us geschriben UNER ora pro scriptore.

CCCXXIII. Pp. 36. 15. Bl. 295. Fol. mit Bildern: Bilhelm von Orleans. Ubel. L. 45.

### Anfang:

Reiner tügende wife rot Bon edels herczen lere got Ob alles lobes wirbifeit Den pris die zucht alleine treit ec.

#### Ende:

An helffe bus der erbermbe fat Die mere albie ein ende bat.

CCCXXIV. Pp. 3h. 15. Bl. 352. fl. Fol. mit Bilbern: Dietheriche von Bern und feiner Gelben Kampfe mit Riefen und Schlangen. Abel. I. 179. folg., v. d. Sagen und Bufching liter. Grundr. S. 43.

# Unfang:

Das ich uch fage bas ift war, Es wuohs ein beiben rij Jor, Buo schaden manigem manne ic.

Ende: Amen zc. Amen zc. hoc liberus fchripfit Bobannes port, vnus fchriptor et magifter in arbibus de argentyna Amen.

CCCXXV. Pp. Bl. 50. Fol. mit Bappene bilbern: Leonhart Flerels Beschreibung bes großen Schiegens mit bem Stachel, bas Bergeg Christoph 1560 gu Stuttgart gehalten, in Reimen.

CCCXXVI. Pp. 36. 15. Bl. 65. Fol.: "Das laber geraib" (bes Subamar von Laber allegorisches Jagdgebicht); in 644 fiebenzeiligen

Strophen. S. v. b. Sagen und Busch. literar, Grundrif S. 434. Bergl. unten 376 u. 455.

### Enfanaftropbe :

Das vemandt möchte flerben vor groffem hergen laibe so muest ich gar verderben vor lied vond laid die zwai twingent mich patbe bas lieb ober laid auf erben vemandt rotten bes enchan ich nicht gelauben sie vringent maniken funst zu großen nötten.

#### Ende:

Sin hilf in allen nötten ein troft in allen forgen ein rechtes trawren tötten ein bail ein lust ein frembenschap verporgen ein geimt ein dach ein schilt vor faibes panne bie dort ein ewigew wunne ift mit der e ein raines weib dem manne.

Sechs und fiebzig Stroppen geben in Diefer Dandsichrift der Anfangfrophe von Ro. 376. voran. Diefe fieht erft Bl. 8 b und überhaupt weicht diefe Dandschrift vielfach sowohl von 376 als 455 ab, so wie auch diese benden Dandschriften wieder unter einander sebr verschieden find.

CCCXXVII. Pg. 36. 14. Bl. 214. gefp. C. Fol.: Biblifche Reimdronit, aufhörend mit ben Ronigen Jofaphat und Joram und bem Propheten Gelpfeus. Abel. I. 23.

Bl. 1 a fieht folgende Rotig: Dies buch ift dem burchleuchtiginen Dochgebornen gurften vnnd herrn, herrn Ludwigen Pfalbgraven beb Rhein, des Daw: Bo: Reichs Erhtruchsessen von Achaffenburg, zu Franckfurt wonhaste, in Brer Chuef. G. Bibliothee under thenigist verehrt worden. Anno 1580. B. Struppius.

## Unfang:

Richter Got betre vber alle draft, boget himelischer herschaft, ob allen dreften frebt din fraft, def lobt dich eller herschaft, erthater aller wishelt. lob und ere si bir geseit. Frider bi fride mit wishelt ben der bir lob und ere seit.

#### Enbe :

Myen fie no bie bag brot. Bud pber wonden al ir not.

CCCXXVIII. Pp. v. 3. 1574. Bl. 133. Fol.: "Der gange pfaltter bauitis Auf bas vlepfifigst Und gebreulichste bem mahrenn Texte nach Inn feinenn Gesangewenst verferbiget — burch Iacebum Aprern von Nurmbergh. Vormals bers glepchen Im Druckh nich Ausgangen noch gesehen. Unne 1574." Abel. I. 23.

CCCXXIX. Pg. 36. 15. Bl. 54. gefp. C. Fol. mit fehr ichon gemalten Unfangebuchstaben: Eine Sammlung von 40 Minneliedern, jum Theil mit Choral Melodieen, weiland Grafen Sugen von Mentfort gehörig, bessen Wappen vorn und hinten gemahlt ift. Ende mit Golbbuchstaben:

Comes Sugo te mente forti. Dominus de Brigancia. O wer ich aller funden frp. So wurd ich in felben gra.

Dann folgt bes Grafen ausgemaltes Bappen. Abelung 11. 215 folgb.

CCCXXX: Pp. 36. 15. Bl. 104. gelp. E. Fol. mit Bitbern: Des Thomasin von Tirkler Welfder Gaft. Bergl. No. 320. Unf.:

BEr gerne lifet gute mere Db ber feibe gut were ic.

#### Ende:

Die wil ich dir ende geben Gott gebe das wir an ende leben Durch die dren beilige namen Bater fonn. halliger geift Umen.

Durchgangig find über viele beutiche Worter von anderer Dand bie lateinischen Ausbrude geschrieben.

CCCXXXI. Pp. Bl. 219. C. S. Fol.: 1) Bl. 1. " Der Muffgericht Brieff von ben Bunffe ten (ju Augeburg) anno 1368." 2) Bl. 9. 10. , nur mit Titeln befchrieben. 3) Bl. 11. , 1478. Schwarte Sandlung." Mugsburgifche Stadtges fcichten, mit Reimen. 4) Bl. 27. Mugsburg. Gtuben . Sandlung" von 1339. Gine Schrift bes Stubenmeiftere ic. an ben Math. 5) Bl. 49. " Supplifation ber nieber Deftr. Erblandt" 2c. von 1556, blos Titel. 6) Bl. 43. " Muß : Schrei. ben an bie Rom. Raif. Dat. - ber Stadt Mug. fpurg Ubthuung ber babftifden Def vnnb annde rer Ergerlichen Ceremonien vnnd Digbreuch bes langendt. 1537.4 7) Bl. 67. Berantwortung bes Bifchofe von Augeburg gegen ein ausgegant genes Schmachgebicht. 8) Bl. 91. " Supplicar tiones, und Schriften, ben Beorgen Defterreicher, gewefnen burgermaifter ju Mugipurg Betreffendt, Unno 1555." 9) Bl. 118. "Confession Docter Enmon Schenbenhart Prediger ju Sanct Morigen ju Mugipurg, auff 14 tag nouembris, 1556 Jar." 10) Bl. 124. Berantwortung ber Prabifanten zu Mugeburg gegen Simon Scheibenhart. 11) Bl. 131. "Die Romisch brenfaltigkentt, ber vlrichen von hutten, burch vlrichen varnbuler ben Jungern, auß bem lattein newlich verbeuticht. Unno 1544." 12) Bl. 147. Warum ber Raifer Die Bunfte ju Mugeb. abgethan, bles Sitel. 1545. 13) Bl. 146. "Befanntnuß ber zwagen beren, oder onhelden madalena fdmidin von welben ond anna Beglerin von werleschwang. Go off ben 26. Januari ju welben mit bem branbe gericht worden fend anno 1564.4 14) Bl. 156. "Paffe

quil von vngerischem Wesen." Aus bem Stal. in Bersen. 16) Bl. 164. "Sarische Fassnachtt-Anno (15) 53. ju Dresen gehalten worden bey berbog Morit zeiten. 16) Bl. 179. "Abrah. Benthern, Schulmeysters auff Marienberge Sehnliche Klagen bes Reichs auf Herzog Augusts von Sachsen Lob 1586." 17) Bl. 189. Fuggerische Familiensachen, Maximilian, Raimund, Ulrich Függer betr. Gebichte, Briefe, Schuldverschreiz bungen u. f. w.

CCCXXXII. Pp. 3h. 15. Bl. 184. Bol.: Des Stricker Gedicht von Karl b. G. Kriege gegen, ble Saracenen in Spanien. Unfang;

3d han gemerkt einen lift . . Bas in bes mannes bercien ift ic.

### Ende:

hie hat das puch ein ende Got uns ju himet fende, Amen, des gracias. Amen. Diefe Danbfchrift wird von Abelung (I. 23.) als febe lend angegeben.

CCCXXXIII, Pg. 3h. 14. Bl. 159. gesp. C. Fol.: Geschichte Alexanders bes Gr. in Bersen. Abel. I. 24. II. 47., v. b. Hagen u. Busch. lit. Grundr. S. 222.

### Enbe:

Befchirme von aller meift Der vater ber fon ber heilige geift Amen, Dem bis buch ift geschriben (nun find 6 Zeilen ber Endanzeige vertilgt) Da bebuete in ber heilige crift, Amen.

CCCXXXIV. Pp. vom 3. 1474. Bl. 458. gefp. C. Fol.: Michet Behans Gedichte, ohne Absach geschrieben, nur mit Auszeichnung bes Unsfangs ber Strophen burch große rothe Buch-ftaben.

Anf. 31. 1: Die hebent fich an Michel rebams geticht won erd feht er die geticht in fein zugweis. Die Gedichte find auf dieselbe Weise zusammengestellt, wie in No. 312., aber mit wenigern Mefodien verseben. Es find auch dieselben Gedichte, nur bin und mieder in etwas veränderter Folge. 31. 454 b bebt fich ein nach den Weisen geordnetes Bergeichniß aller in diesem Bnche enthaltenen Gedichte an-

CCCXXXV. Pp. 3b. 15. &l. 189. Fol.: Des Michael Behaim Reim , Chronit von ben Thaten bes Churfurften Friedrich bes Giegreichen von ber Pfalt, mit folgendem Titel : Gre bebet fic an bas bued, gefdicht, woltat, vnb Cronic bes burchlucht, vnuberwindlichften bochgeb. fürften und herren bern Friderichs Pfalggrauen by Ron bertog in bevern zc. Curfurft und bofe Eronick hat gemacht und geticht ber wolfpredent tutfd poet und bichter michell bebeim von winfperg, fulb. bach etc. Durch undermpfung Mathis von tempnaten priefter ond in geiftlichen rechten Baccalaurius Caplan bes obengeschriben furften ber ban das mererteil by des obgeschriben loblichen ftritbaren furften geschicht perfonlich gewesen ift gefeben, gebort, gelefen marlich. Dog buch ift auch gemacht Unno Chrifti Thufent vierhundert vnd im nun vub fechtigften (1469) ba bo regnirt paulus ber ander Babft des name und tenfer fribrich ber brit bez namen berBog in ofterich. Udel. I. 24.

Unfang:

- (S) ruer mut heffret mich mit bann (v) umen und ticht zu fegen man
- (i) ch michell behenm mnn gitt gern
- diefe Weife bilden die rothen Anfangs

Auf diese Weise bilden die rothen Anfangsbuchfiaben der Berse der Borrede die Worte: Friderich pfalbgraf by ein herhog in beiten fursurfie.

### nbe:

hier bin ich michell beham bort beft dritten buchs komen zu ort durch bilff vod buderwyfting doch furften mond hern Caplan Mathis den er mit zu hat geben mich zu bertagten eben.

Wan er ein lange site ond frist by dem fürften gewesen ist der niererteil seiner getät zu allen zoten frü ond spät hat gebort ond geseben wie ickliche ist bescheben.

Der vil die ich han aichen nicht barumb bedörfir ich undetricht der er nitr bilfilich gestand be, berglich mir in myns hern cantilen beschach von alterandern beludbrifern und den andern.

Nun bitt ich furften graven bern bas fie mir kein ungnab zukern noch unwillen durch diß gericht wan die fohild wertlich myn ist nicht were by den voolffen wont durft das er mit in konet.

Der furft mid hett in knewtes miet ich af fin brot und fang fin liet ob ich zu einem andern kom ich ticht im auch tut er mir drum ich fag lob finem namen byf buch ein end hat Amen.

ver lette Abschnitt berichtet: wie der pfalbgraf für ndsperg und muschel jog. Aremer benute eine Dands prift dieser Schonif den Ausarbeitung seiner Gebichte des Churfürsten Friedrich 1. (Franff u Letve. 65. 4.) und führt sie oft in den Anmertungen, zweilen unter dem Namen des poeta Weinspergensis, 1. Bergl. Aremer's Borrede.

CCCXXXVI. Pp. 3h. 15. Bl. 311. Fol. it Bilbern: (Des Johannes bes Enifels) gerimte Weltdrenit vom Konig Saul bis ju Kais

fer Friedrich dem Rothbart. Abel. I. 24. II. 184. v. b. Hagen und Bafch. lit. Grundr. S. 248.

## Anfana:

Spie hebt fic bas puc an von dunng faul dem boduertigen man darnach got ainen hies werden den er den juden lies zc.

Diefe Chronif icheint bie Fortfetung eines größeren Sebichtes ju fenn. Ende:

Weiches under in paiden fen des meres pin ich worden fren hab dankh.

CCCXXXVII. Pp. v. J. 1536. St. 103. Fol.: Peter harrers Gebicht von ber hochzeit bes Pfalggrafen Friedrich III.

Anfana ber Borrebe:

Rong Salomon vonn gott begabt, Das er bie bochf weisheit gehabt ic.

### Ende:

.

Enn foldes werdt ju richten fein Recht lob und dauch fen darbumb fein. Laus beo, Bni. et Tring. 1536.

CCCXXXVIII. Pp. 36. 15. Bl. 280. Fel.: Des Thomafin von Lirtler welfcher Gaft.

# Anfana:

Ich bin der welfche gaft genant Der tugende leret und mant Wer gerne lifet guote mere Die der felbe quot were So were gewant fin leben wol ic.

Ende, unvollständig.

Er enmag fein ftunde.

CCCXXXIX. Pp. 36, 15. Bl. 604. fl. Fol. mit Bilbern: Der Pargifal bes Wolfram von Eschenbach in 75 Kapiteln mit vorangehender In-haltsanzeige. (Ohngefahr 13200 Verse enthaltenb.)

Anfana:

3R swiffel herben noch gebner Das mueß ber felen werben fuor Belmobet und gezieret m.

Ende:

Sit ich bife mere follen fprochen han Ift bas burch ein wip geschehen Die nuffe mir suffer worte jeben Umen.

CCCXL. Pp. v. J. 1474. Bl. 553. gr. 4.: 1) Der Malagis. (v. b. Hagen und Bufch. lit. Grundr. 173. Abel. II. 63.) Anf.:

D vater Son beiliger geift Der alle bing bat volleift zc.

Ende: Die endet Q temede (sic) Malagis. Bgl. N. 315.

2) Bl. 324. Reinolt ober bie Beimonskinder. (Abel. II. 64., v. b. Sagen und Bufding lit. Grundr. 174. 539.) Unfang:

Es was off einen pfingstag ein loff Das farle der konig hielt hoff Dar quamen vil qu ipme hobe Die riche waren von großer lobe Der pahlt höbede mit eme Lind ber patriarche von Ihernfalem Der legat von Rome bischoff und konig Der waren vil in dem ring.

Ende:

Mile die big buch lefen ober fdriben Die mugen alle mit got bilben Des gunne got vnfer vaber. Au fprechent Himen alle gaber.

CCCXLI. Pg. Ih. 14. Bl. 374. gesp. C. Fol.: Sammlung von 204 verschiedenen Gedich; ten, Erzählungen, Schwänken u. s. w. ohne allgemeinen Titel (vielleicht von Conrad von Würzburg; vgl. 1. u. 117.). Vergl. 313. u. 355. Abel. I. 25. II. 203. 266., v. d. Hagen u. Busch. lit. Grundr. S. 338. 556. 1) Bl. 1. Die geldene Schmiede von Conrad von Murzburg. Unfang:

Dis heiget das gulbin lop unfer vrowen - Got belf das wir ft mvegen (chowen.

So tonbe ich wol enmitten In mines bergen imitten Getihre va golbe imelgen ic.

BI. 6 b a findet fich zwar ber Schluf, ben Abel. 11. 259, und Grimm Aitt. Balb. 11. 283 angeben, aber in unfrer handschrift bat bas Gedicht nur 830 Berfe, ben Grimm bagegen 1992. 2) Bl. 6. Sin andres Gedicht auf die Mutter Gottes.

Anfang:

Der Gedeones wollen Glicheft by den vollen Die got begag mit himel towe x.

3. 31. 16. Hie bebent fich voller vrowen groze and tinter balb hundert wol goldt. In drin versonen ein ftarfer got Ber trip den leiden vebemot Lisa mines bersen twalnie it.

Baaet vil onbewollen

- 4. 22. Dip boch beist voier vrowen klage.
  Die fol man lefen alle tage.
  Ich sas aleine an einem tage
  Ende gedachte an die grozen klage.
  Un die gaale und an dag leit te.
- 5. 29. Dis ift von dem Jungesten tage ba man horet iamers klage. Horet alle iamers klage.
- 6. . 34. Hie bebent fich an grog wunder von vinfer promein bestieber.
- 7. . 34. Hie hebet fich ein mer an von einer edelen vrowen nan.
- 8. . 36. Dig mere ift ouch gescheben wie ein blinder wart geseben.
- 9 . 38. Dig ift ein icones mer von einem Ritter lobeber.
- 10. 38 Die ist ein mere got von einer vrowen und ir fon wol gembe. Einer prowen starb ir man ic.
- 11. . 39 Die ift ein mer genglich von einem Diebe preiflich.
- 12. 40 Dis ift ein hobiches mere von einem ichviere.
- 13 . 40 Dis ist ein tovgenlicher mere von einem pharrere.

14. 181, 41. Sie ift ovd ein icons mer von einem tomben ichvier. 41. Sie bebet fich ein mere an pon einem monde breigfan. 42. Sie funde ich pch ein mere bon einem funtigen foblere. 43. Din ift ein icones mere bon einem apte lobebere. bie ift ein icones munber 18. pon unter promen bilde befunber. Die bebet fich ein mer an 19. 45. bon einem Ritter wol getan. 20. Bie bebt fich ein ichones mer an pon einem ebelen manne fan. Dis mere ift icone pube armer pon einem folgen malet. Din if ein mere bub ein wunder 22. Das die tevfel einen brobft furten befunter. 47. Dip ift ein icones mere 23. pon einem Mitter lobebere. Din ift ein icones mer 24. von einem offen fonder. 50. Din ift ein icones mere 25. von einem Ritter tobewere. Din ift ein icones mere von einem foblere. 51. Dis mere bebet fic an alfo von bem beiligen theophilo. Dis mere ift von cinem ebein man ber milent Ritter mart pian. 29. Dig ift ein icones. mere pon einem Ritter lo be)bere. 62. Din ift ein bod se boren 30. von zweif ichvieren. 64. Die ift ein icones mere 31. pan einem fcplere. Dis mere ift von dem grabiw)en mantel 32. 66. pnd unfer promen munber an allen mandel. 33. Bie eines fonges monfter volquam pon einer armen fvinnerin helbelint fan

mit bem fie alle ir not vber avam.

unde lifet man ca in ber fovele do.

71. Die buchel beiget fatho

35. 251. 75. Die Vollef ift geffolgen ein felgel aller trom unde ein wielbige aller Ivornt.

78. Die breiel beiget ber rigent brung, bas mach und un bir fill glong.

37. 80. Die brodel ift von Mynder 4tt unde bejet ber wienner mer pert."

38. 85. Dis beleit ber beween treben van ift vefte all ein en. 38. 87. Din boch ift ber kunder genant

van bringet maniben in forgen bent.

War vand got fin Sanbt miget.

ber tut but bif mere befant.
42. 93. Dip bodet heiger promen ifft

Got berre unt feben ble if. Gifte fif beft

43, 191. 97. Die Vichet beiter bel brutet fiot man er mas nach benfert tee.

44. 99. Die ift von einem Betiger ein mes Got voer belle wie alles fwer, 45. 101. Die felget bes kogen niere Got beneme um unfer fwere.

16. 103. Dis mere ift der Glegel genant und ichve im manic ere befant.

47. • 111. hie bedet fich an die hetbeninne Got geb dus die ware minne. 48. • 123. Die drockl heiget der Jungeling Got der bester puler ding.

49. 127, Dift ift ein mer von einem traener.

50. 128. So ift big von einem fcalle vnb ift ein mere frante.

51. 131. Dis buchet beiget Frescencia ble was est vrowe tobest. 52. 137. Dis Buche beiget ber vrowen tritue

Sot belf vie mit ganger rvewe.

53 140. Die ift von bes teufels fwer
Ein bil keinenen wer.

51. • 141. Dit ift ein fcones mere gnve wie ein mond ein fint troc.

| <b>55</b> . | 921 | 422           | Dis budel beift abams fiag                                            |
|-------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30.         | 201 | - 244         | die er leid mangen tag.                                               |
| 56.         | . • | 147.          | Dip bochel beiget pfaf amens<br>ber gewan mander banbe preis.         |
| <i>5</i> 7. | •   | , <b>161.</b> | Dis ift ein fcones mere<br>von einem velt bowere.                     |
| 58.         | •   | 164.          |                                                                       |
| 59.         | •   | 166.          | hie ift bes flicfers mere<br>Bot buy unf unfer fwere.                 |
| 60.         | •   | 167.          | Dig ift von dem richen man<br>vnd von Lagaro alfam.                   |
| 61.         | •   | 197.          | Dip boch beiget vuche Reinhart<br>Got gebezzer vnser vart.            |
| 62.         | •   | 181           |                                                                       |
| 63.         | . • | 183           | Dip ift von unfers berren marter fo<br>ber uns helfe jo bem himel bo. |
| 64.         | •   | 184.          | Dip ift von den pfaffen<br>Got hat vnf gefchaffen.                    |
| 65.         | •   | 185.          |                                                                       |
| <b>66</b> . | •   | . <b>186.</b> |                                                                       |
| 67.         | •   | 186.          | Dit fait ber ftricter von Calomon Got der gebe um richen lon.         |
| 68.         | •   | 137.          | hie fait der firicker von brin<br>vronden die da raten konnen.        |
| 69.         | •   | 188.          | Dis ift von einem baufingen unbe von einem nobigen.                   |
| 70.         | •   | 188.          | hie wil ich evch bedevten<br>von valschen geistlichen levren.         |
| 71.         | •   | 190.          | Dis boch beift ber ieger Bot fi vnier pfleger.                        |
| 72.         | •   | 190.          | Dit ift von einem blinden biebe Sot vof ju im gelibe.                 |
| 73.         | •   | 190.          | Dis ift wie ein man von fines herren bolben qui                       |
| 74.         |     | 191.          | Sie fint drev binch<br>di got vumer fint.                             |
| 75.         | •   | 192.          | Dip ift von bem megen Got mus vns se himel fegen,                     |

281. 192. Dis ift ein wirt berwergte gefte pnb tet in opch bas beffe. *₹*7. 193. Die ift von einem richen man den fin funde reiven began. 78. 193. Dig ift wie ein tonte jo hove wolbe varn Got ber mreje unf bewarn. Dis ift von einem fonege 79. ber wolbe nie niht gelachen. 80. 196. Dis mere bebet fich alfo an von vnfere berren lichnam. 81. Din ift von einer enthe 197. Got uns von friten wende. Dis ift ein mer **\$2** 197. von einem vbelen fpotter. Din ift wie ein babch mart 83. Bebunden vi einen Samel wart. 199. Dit ift ein mere gote weis 81. Bie ein wolf ein vich erbeis. 199. Dis ift ein mere 25. von einem wilbenere. **3**6. 200. Din mere ift vnf gegeben von ben valfchen litgeben. Din ift ein mere av bem leben von gelten und von wider geben. 202. Dis ift ein mere von einem bonbe gewere. 202 Sie betet fich ein mere an 39. von einem mertlichen man. 90. 203. Dis ift ein felgen mere von vier fcharen lobebere. 91. 205. Dis ift von gotes alten cleibern Miemen bef fol gemeigern. 92. 206. Die ift von ben alten mannen bie ionge boforowen haben. 93. 206. Dis ift von ben bofen hufpromen die fich eren berovben, 94. 206. Dis ift von einem tomben man ber boefer blicfe malten fan. 95. 207. Belt ir mit pride beliben Co hot evd vor vbelen wiben. 96. 207. Dit; ift von ber bochvart

bie mit bem tevfel ift befivart.

| 97.  | <b>18</b> | 208,         | Dits ift ein mere befonder<br>von einem honde grojev wunder.          |
|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 98.  | •         | 209.         | Dits mere ift wie ein konic was ber macht erbeinen vas.               |
| 99.  | • *       | 210.         | Sie flet ein und ander ond von einem tier beiget Salemanber.          |
| 100. | •         | 210.         | Dits ift wie ein menfche moge<br>Gid vermurfen und nift entuge.       |
| 101. | •         | 211.         | Din ift ein mere<br>von einem frudere.                                |
| 102. | •         | <b>2</b> 12. | Dit ift von wiben und von mannen<br>die vinderscheit vil han begangen |
| 103. | •         | 214.         | Ditz ift von got ein mere<br>und zu fagen heilbere,                   |
| 104  | •         |              | di fint getich ben affen.                                             |
| 105  | •         | 217.         | Dits ift van den bischoffen<br>die alle vurche solden kraffen         |
| 106. | •         | 217.         | befondern toren und bie affen.                                        |
| 107. | •         | 217.         | Ditz ift wie ein man<br>Ginen wolf ingen began.                       |
| 108. | •         |              | Ditz ift ein mere<br>von einen wucherere.                             |
| 109. |           |              | Dits ift n ie die wip je mast<br>mit sovber gewunnen ban.             |
| 110. | •         | 219.         | Siner fevmfeit wiber fin wip nibt.                                    |
| 111. | •         | ,            | Ditz ift ein mere<br>von ben bwen feltzene.                           |
| 112. |           |              | Ginen Ineht cleibet fan.                                              |
| 113. |           |              | Ditz ift wie man in einer flat<br>zwene market waren gefat.           |
| 114. |           |              | Ditz ift von den vliegen<br>Die manger hande betrigen.                |
| 115. | •         | 223.<br>224. | und ift von einef heuren fun ein mere.                                |
|      | •         | -            | wie ein herre finen man verfucte.                                     |
| 117. | •         | 225,         | Dife binch claget somere<br>bes buches tichtere.                      |

· .

**.** 

| 153          | St. 28. Die ift ung einem fonge bere                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119.         | 238. Ditt ift non ben tenfel gefeit<br>ber fonf geifte in bie murit bereit,                   |
| <b>12</b> 0, |                                                                                               |
| 121.         |                                                                                               |
| 122          | . 239. Bits Vedel beiget ber weit lon bob fet mir for ein bon.                                |
| 123.         |                                                                                               |
| 124.         |                                                                                               |
|              | ( Wille Blatter bibler Balbre find meurlyte.)                                                 |
| \$25.        | Cot mad out im gelid.                                                                         |
| 126.         | 258. Ditz mere ift wie ein bloch wart<br>begriben von der fundigen gevatren rat.              |
| 127.         | . 262. Dity ist ein Athenes niere<br>wie ein man fin win bat fa nach finem (<br>ane man were. |
| 128.         | Die bi ein ander wolten nicht beliben.                                                        |
| 129.         | · 265 Dit if ein mere je halten<br>von bein wunsch gewalten.                                  |
| 130.         | · 266. Ditz mere wie ein wip iren man<br>Lebenbich begrob offan.                              |
| 131          | · 268. Dits ift ein merr got genve<br>wie ein wip das heize pfen true.                        |
| 132.         | 269. Dit; ift von einem gotwarn fever fan                                                     |
| 133.         | 270. Dite ift ein hobid mere<br>von einem garthenere.                                         |
| 154.         | 271. Dits mere von einer fonigin ift vnd von ei<br>kunigin va moren lant,                     |
| 135.         | · 272 Dir mere ift ficte von bem wiltprete.                                                   |
| 136.         | . 273. Dits ift bes tatbern mere Bot bus vinf vnfer froere.                                   |
| 137.         | 274 Dits ift von ben fatzen Die bijen und tratzen.                                            |

- 261, 274. Ditz ift wie ein touid nien Einer fatzen auge gewan.
  - · 275. Dies ift ein mere von einem logmere.
- 275, hie bebet fich ein mere an von einem Ivngen man.
- . 275. Ditt ift ein hobites mere von den Geohoneren loberg
- 276. Dits ift ein hobsches mere von einem toren ber rebet seltzene.
- . 276. Ditz ift ein hobiches mere von den Joben wanbelbere.
- . 277. Ditz ift ein mere von einem apget und ift von def teufels gebot.
- 278. Ditz ichone mere fol man gerne lefen wie ein rife zwelfe man gezie.
  - . 278. Dit; ift ein icones mere
  - · 278. Dits ift ein hobiche ler von swen konigen ber.
- · 280. Dir ift von einem Ratgebere Ein vii bubiches mere.
- . 281. Dits ift bas ander mere von einem Jungen Ratgebere.
  - 283. Dits ift von ber vromen ere .. bie bie werlt gieret fere.
  - · 293. Dits ift ein icone lere von einem ackermanne bere.
  - 295. Dies ift von einer Giffine
  - Die pflag feltzener finne.

     295. Ditz ift von dem wolfe ein mer
  - das leret vnf der ftrider.

    296. Dies ift ein fcone mere genud
- vie ein Ritter entnommen cleiber trud.
  297. Dits ift von zwein berren ein mere
  - bie warn gantzer trimen gewere, 297. Ditt ift ein aut mere gehort
- wie ein man vant grogen bort.
- vf einen firchtack wol gemait.
- i. . 298. Ditz ift von einem framere. Ein vil (cones mere.

| 159. | 181. | 299. | Dits ift ber Evten mere                                     |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------|
|      |      | 2.3  | Got bujje unf vufer frore.                                  |
| 160. | •    | 301. |                                                             |
|      |      | 200  | Dag tft ein feltgen mere noch. Ditt ift bes Raben mere      |
| 161. | •    | 302. | Got busse unf unfer fwere.                                  |
|      | ,    | 200  |                                                             |
| 162. | •    | 302, | Dits ift von einem hane ein thete Got Leffe uni vil gewere. |
| 163. | :    | 202  | Dir ift bon einem ichalfe gut                               |
| 103. | . •  | 304  | ber was bubich und wot gemut                                |
| 164. |      | 303  | Dita ift von einem ochfen ber                               |
|      | •    | 000  | ben baty ein ein mauf barte ber.                            |
| 165. |      | 303  | Dit ift von unfteten wiben                                  |
|      |      | 000. | bie donnen vrevbe vertriben.                                |
| 166. |      | 304  |                                                             |
|      |      | 004  | Bot gebe ppe bie maren nilnne.                              |
| 167. |      | 306. | Ditt ift von veerpen ereit                                  |
|      |      |      | und von ber fomile frite ju leren.                          |
| 168. |      | 309. | Dits fait ber frietere                                      |
| •    |      |      | ron einem wicksere.                                         |
| 169. |      | 310. | Ditt iff von meier banbe fnechte politet                    |
|      |      |      | ber eine moibe Mitter werben ber ander                      |
| 170. | ٠,   | 315. | Ditt ift von ben ebelen fteinen                             |
| •••  |      |      | von ben grousen und von ten cleinen.                        |
| 171. |      | 316. |                                                             |
| •••  |      |      | bud nachet vur vrowen in ein fivben gie.                    |
| 172. | •    | 318. | Dits ift ein feltgen bart                                   |
|      |      |      | wie ein Ritter entnacket wart.                              |
| 173. |      | 318. | Titel ausgetilgt. Unfang:                                   |
|      |      |      | horef mas einem mane gefchach                               |
|      |      |      | an bent fin elich wip gebrach                               |
|      |      |      | beide it treme und ir recht.                                |
| 174. | ,    | 320. | Die ift wie an fente Mexidnes nabt                          |
|      | • •  | -    | Gin gebower fo vafte trand vber mabt.                       |
| 175. | •    | 322. | Diff ift von einem win fivnt                                |
|      |      |      | ber ver trant mantch pfunt.                                 |
| 176. | •    | 322. | Ditt ift von einem Loberere                                 |
|      |      |      | Ein vil hobiches mere.                                      |
| 177. |      | 325. | Dits ift wie ein riche arger man bat                        |

Ginen roftevither umb veile rof bat.

| 179.         | <b>B</b> I. | 328.   | Dits ift von bem wife bab von ben genfen ein mer bas leret ber firider. |
|--------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 180.         | •           | 329.   |                                                                         |
|              |             |        | ber einen efel var einen frebs ag.                                      |
| 181.         |             | 330.   | Ditz ift von einem Efel ein mere<br>bag leret unf ber fieickere.        |
| 182.         | •           | 331.   | Dits mere ift von einem weide man<br>bas leret von der firicker fan.    |
| 183.         | •           | 332.   | Ditz ift ein hvofc mere<br>von einem wolfe gu leve.                     |
| 184.         | •           | 332.   | Dit; ift ein mer rich<br>von ben herren gv ofterich.                    |
| ·185.        | •           | 334    |                                                                         |
| 186.         | •           | 336.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| ı87 <b>.</b> | •           | 337.   |                                                                         |
| 188.         | •           | 337.   | Ditt ift ein icones mere                                                |
|              |             |        | von zwein zimbermannen gewere,                                          |
| 189          |             |        | Ditz ift ein hubschez mere                                              |
| - 00         | •           |        | von einem triegere.                                                     |
| 390.         | •           | 337.   | Dits ift von ben menneleren<br>bas fagt ber firidere zv leren,          |
| 291.         |             | 226    |                                                                         |
| 4 y • ,      | •           | 339.   | ber tevfel from noch ist ir aller liv.                                  |
| 192.         |             | 343.   |                                                                         |
| •74.         | •           | 343.   | von einem sprewere.                                                     |
| <b>،93</b> . |             | 216    | Ditt mer ift dat herze genant                                           |
| •73.         | . '         | 346,   | vnt tvt trime vns befant,                                               |
| 191.         |             | 349.   | • •                                                                     |
|              |             |        | und fagt von einem munde und von einem magtein."                        |
| 195          | •           | , 35 i | . Ditz mere vas hie feit<br>von reiner vrowen stetikeit.                |
| <b>196</b>   | ,           | 354    | Dir bochel heizzet das Nedelin .<br>vnd ift von einem maidelin .        |
| 197          |             | 357    |                                                                         |
| - 70         | •           | - 301  | von bent warmen almusen fluc.                                           |
| 198          |             | 360    |                                                                         |
| .,0          | •           |        | Der mart barnach geinem affen.                                          |
| •199         |             | • 362  | . Dits ift von einem alweren man                                        |
|              |             |        | den fin wip effen began.                                                |

200., 281. 363. Dits ift von den hafen bie man laget of den rafen.

202. 369. Hie empfalch klifer fribrich einem vremdem Aitter eines andern ritters muter. (Unvollftändig.)

203. · 371. Ende einer Eriablung:
Dit; ungelogen mere
Wigcht uns der prioif beimere.

204. . 371. Dits ift von einem Schretel und von einem magger Bgrn.

CCCXLII. Pp. 3h. 15. Bl. 124. gefp. C. Fol. am Ende unvollständig: Gereimte Legenden ber Beiligen. Anfang:

Affit in principib fancta Mill mb. Bie gar wir fenen zagelich Doch an guten fitten fich Die lut verferent gar te.

In der Borrede wird ergablt, bag bie Grafin von Mosenverk biefe Legenden aus bem Latein babe verteut-fcben laffen. Ende der Borrede:

Die bebt fich an ber martrer buoch.

### Enbe des Werfs:

Im lat ach aot funder wan bif erbe nimmer miffe gan.

CCCXLIII, Pp. 3h. 16. Bl. 176. Fol.:

1) Eine Sammlung von 204 im 16. Jahrhundert gedichteten, meist geistlichen Liedern, ftrophenweis geschrieben. Bl. 144—166 find nicht beschrieben.

2) Bl. 167. Register über bie Lieder.

CCCXLIV. Pp. v. J. 1459. Bl. 62, Fol. mit schlechten gemalten Bildern (Abel. I. S. 25):
1) Bl. 1. Des elenber Rnaben Rebe (von einer Pilgerfahrt zum Gericht ber Minne). Bergl. CCCXIII. 45. Unfang:

Ain liebe fach hat mich bezwungen Und mit tift darzu gedrungen Dan ich hat willen on underfoß Bu dem daß ich mit fonnen ugerkös.

#### 231. 1 b:

Ich gebacht min laib bebackt alle erben End ich wer genant der ellend ingb Min gunam der was ichab ab.

### Ende :

Do mit fol biffe red ain end hon Die dich in stetrer lieb ain knab ellend Allen geliebten zu warnung send Daß niembt in trüwen bin sür wär Nach tukend sier bunderr sunfzig und nün jär. Sequitur alla materia.

2) Bl. 34. Deffelben Rebe von ber Minne und bem Pfennige (bem Gelbe).

## Anfang:

In dem fugt es fich also Daß ich sach mai albo Gegen ain ander grutich schilchen Ueber ain fleg vegliche bieß wichen Run daß ander mit geding Es waß lieb bnd der pfenning.

### Ende:

Der verlich ja hall in allen bingen Die alle gitt nach eren ringen Kind behür fie hie und bort vor ellend Do mit hab die red gin end,

3) Bl. 48. Deffelben Rede von bem Streite gweger Frauen über die Freudigkeit und Traus rigkeit ber Liebe.

# Unfang:

Es ift gewesen ne ain fit Wem befumert wont mit Dag er gedend an icuted an ichaben Das cre nuit bail werb entladen.

#### Ende :

3d frach fromen fo haif ich In rechter trumen ber ellend knad Degliche mir ir hendlin gab 3d dankt in mir gröffer begir Also ichieben fie von mir. 4) Bl. 49. Deffelben Rebe von einem Traum in einem Garten.

Unfang:

Annes tages fugt fic daß Das ich in ainem garten fas In digen gedancken gang allafu Wile ich miner werden frowen rain Nach irem willen möcht gefallen In schinuff in ernst und öch in schallen.

#### Ende :

Do mit fich bie ved enben fol Die ich ain fnab enenb Ullen gutten gesellen fenb.

CCCXLV. Pp. 36. 16. Bl. 379. Fel. (2lbel. I. 25. II. 29. 109.): 1) Bl. 1. Loben: grin, mit vielen Bilbern, ftrophenweis gefchreben. 2) Bl. 182. Geschichte Bergogs Friedrich zu Schwaben, von andrer Sand, ebenfalls mit Bilbern.

CCCXLVI. Pp. 3h. 15. Bl. 175. Fcl. mit vielen (ichlechten) Bilbern. (Abel. I. 26. II. 73.) Die Geschichte bes Triftrand, von Seigehart (Sieghart) von Babenberg.

Der Name des Dichters fommt vor Bl. 173 b:

Bon baubemberg fegehart Sant dis buch gebichtet

4 And vie wel berichtet Wie Triftrand flarb And wie er gebeen ward And wie es attes vind in kam Ann ipräch leicht ain ander man Es in anders vind in komen

Das wir alt wol hand vernommen
 Das man es unglich von im fagt
 Seghart mit gutten gügen das betagt
 Das es recht alfo ergieng
 Run hort wie es do anfieng.

Auf der Abbildung des Grabmals von Triftrand und Bfalde Bl. 174 a fieht die gabryahl 1403.

CCCXLVII. Pp. 36. 15. Bl. 152. Fol. 2 Des Sepfried Gebicht von Alexander bem Großen mit folgendem Sitel: Sie hebt fich an die hye story von dem großen Allexander mit einer vorrede vud darnach wye er alle lant betwungen hat vnd darnach wye er zu Babilom gestorben ist, als er zwey vnd dreißig iar alt was. v. d. Sasgen und Busching lit. Grundr. S. 222. Abel. I. 26. Ans.:

Got vater herr iheft crift Ban bein gnab vnjergendlich ift te.

#### Ende:

Nach ber heit glaubet bas Da got mensch werben was Aber brew bundert Jar Bind away und funstig fur war Un send marteins nach Bard bas ruch gar vollbracht Das die rechten warheitt Chung Allerander hat geseitt.

Der name des Berf. fommt nicht vor am Ende. Auf obigen Schluß folgt "ein oration und gebet", welches sich also schließt:

And das vns der engel fchar Bor allem voel hie bewar Das vns das allen wyder nar Das fprecht Unen gar. Des gracias. Kines.

CCCXLVIII. Pp. 36. 14. Bl. 39. 4: Bebicht von ber Minne in Zeiligen Strophen. Abel. I. 26. II. 285.

# Unfang:

D wirdig aller eren baran nicht miffefprocen mich främt by chan mern trem und flat mard von ir une geprocen En warb in flat geborn und verschalbet, fin prud ganger treme, Danon meint mir nymer tag gelaibet.

### Ende:

Ich wais wol daff funden Littes wirt hing dem teften Mit munn fic underwunden niein hers har die vold dort der veften feind man es alles hinter dem leften vindet wo ruet er fein finne der fic nicht bober monn underwindet. Umen-

CCCXLIX. Pg. 3h. 14. Bl. 20. gefp. C. gr. 4: Religios moralisches Lehrgedicht, im Anfange mangelhaft. Udel. I. 26. Bl. 1 b von helle vn von hiemele. Bl. 6 b von minne vnd von gewinnen.

## Unfang:

Das dritte ift aller felen troft Die werden follen von wise erloft tc.

## Ende:

Wiel flige bin zer helle gat der alter nubte werden rat wan daz ich voorhte die breiten straze ber ift eine swer durch grozen zorn verzweiselt der ist gar verlorn daz comt von starken sonden ane maze div ander ist swer misserv vnn er sich dannoch donket zut biv dritte ist swer sonder zut den trostet sich onketer tugent dem mac wol misselingen.

Nach biefem Schluffe in von anderer Sand ein Minnelied bingugefchrieben, mit bem Anfange:

Ud) vnn owe immer fol id) geleben immer bie feligfeit on wibe

Der Dichter flagt, daß feine Geliebte eine Rinde pabe, ibni , bette als eine rinde".

CCCL. Pg. 3h. 14. Bl.-68. gefp. C. gr. 4. (Abel. I. 26. II. 250.): 1) Bl. 1. Walther's (von Mie?) 13 geistliche, meralische und Minimelieder, welche bas Gange einer Sammlung von

ancherlen Sittensprüchen, Lebensregeln und mos lischen Ergablungen zu bilden scheinen.

231. 40 a:

Der hof je wiene fprath je mir walt ber no folt ich lieben bir.

2) Bl. 41. geiftliche Lieber von anbrer Sant. Bl. 43. Lobgedicht auf die Jungfrau Maria.

Borrede (welche wir bier gang mittheilen, weil : von Abelung, II. 251. 252., darans ausgehobenen achrichten fast durchgangig irrig find):

Wa fint nuo alle die uon minnin fungin e, fie fint metreilig bot.
Die allir der werlde koude kundin machin, non sente ballin frunt din sheidin duot mir we, duo ruwis mich dins shinishis manigir kunde wol ge-lachin.

Meinmar bins fangis manigir gert.
ich muog bich clagin unde minin meiftir non ber nogif.
weibe.

uon Nuwenbuorg (Bodmer I. 8) ein berre wert. unde uon Rocke Helirich fungin uen minnin beibe. non Johannis dorf (Bodm. 1. 173), unde auch uon hufin feiberich (Robm. 1. 91).

die fungin wot mit fange warin fle Gouelich. Walther uon Wege, Robin Bodm, 1. 166), unde einir der hie (fl) Masmusd (Bodm, 1. 160), uon Burdinberg Birich

ber luobe uit bin fingin dubte guot.

- . 64 a. ift bie Schrift gröfftentheils vertilgt; baf. b. geifiliches Lied von andrer Sand.
- 4) Bl. 65. 16 Meistergefange über bie Jun und die Jungfrau Maria: 6 Lieder des Renbogen in deffen langer Beife, 8 Lieder des
  farner in bessen langer Beife, und 2 Lieder
  bes Frauenlob garter Beife.

CCCLI. Pp. 36. 15. Bl. 238. 4.: Michel chams eigenhandig gefdriebene geiftliche Lieber bet. I. 26), mit bem Litel: Difes publin bon

ich unfere aller genebigsten hern bes romischen kaifer teutscher poet und tichter michel peham ger machet und es sagt von der schopfung der engel vnd wie dy posen engel geuallen sein und ir czal wider erfult ift worden auch uon der gepurt Ernit und andern getichten und die stan in meiner ofter weiß hie unden genetirt (in Noten gesetht) und bif etft sagt von dem hailgen gaist."

CCCI.II. Pg. 3h. 14. 86. 270. gefp. C. 4.: Ein Paffional in 2 Buchern (Abel. I. 26).

Bl 1: Dit is der prologus uf daz buch passionalem. Emauet mit vnz ger Kunine des riches sabbaoth 20,

Exde:

Da fi non ewn zo ewen Gab junder alles werven Kor deme guten gote leben Binde uf fine love freben In dier vrenden mirwift Umen des biff uns ihefu crift.

B1. 3 b: Die bebet sich an das erste buch rafsionalis und spricht von unter fromen geburt. Es seiget dann bas Leben der Mutter Gottes und des Seilandes. Bl. 105: Die nimt das erste Buch ein Ende. Nach dieser Unterschrift folgt ein Inhaltsverzeinnis des zweiten Buchs, welches von allen Apostein und Evangelisten, und von St. Michael, Johannes dem Taufer und Maria Magdalena handelt; biernach die Ueberschrift: dit is eine vorwede of der apostelen buch. unde sprichet mit dem ersten von sente peter. Dem Leben von Faceband wird der gebandelt und B1. 105 b: Die bebt sich ane der apostelen buch, unde sprichet mit dem ersten von sente peter. Dem Leben von Faceband "dem minnessen wart; den St. Nichael (Bl. 230) wird überhaupt gehandelt von den Engela, und B1. 246 nach Johannes Bapt. wird erzählt von "Julianus dem bösen man."

CCCLIII. Dp. 3h. 15. Bl. 68. 4. mit Bilbern (Abel. I. 57): Ein Gedicht von Bergog Be-Apant und feiner heidnischen Gemablin Kibanit, von demfelben Schreiber und Maler wie 210, 67.

٠,

## Anfang:

: Es mas vor giegen ain ritter gar vermessen Milt der eren vand och des gues Mannhast lubes vand muob're.

### Ende:

Die Junckfrome ninnnecklich nam to ber ritter berlich wand der firfte fo wol geworm fürst fin talb vinnd fein gorn Necht als bes morgen tow ver dwand Jurbas er croften ward genand Dort mit hopfchaft vind mit finn Er ward die eile baidenung Da mit folle wir ende gefen Der red gort lauf vinft leben.

CCCLV. Pp. 3h. 15. Bl. 161. 4. (Abel. I. S. 151. 287): 1) Bl. 1. " hienach stett gestriben wie ber wiß aristottellez Sinem herren em groffem tunig allerandern sin getruwen Rat veiß und ler hinder Im geschriben ließ Uls er von iffer welt scheiden muost." 2) Bl. 13. 36 geseimte Denksprüche. 3) Bl. 15. Sittensprüche, um Theil aus den Aposteln und Kirchenvatern. 4) Bl. 16. Ein geistliches Lied. 5) Bl. 19. "Das üldin iar" (von Sans zu kunfft, was wahrscheinsch ein erdichteter Name ist). 6) Bl. 23. Fünf zehrentheils Liebeslieder von Meistersangern. 73 H. 28. Erzählendes Gedicht von der Liebe, gesannt dus alte schwert (vgl. CCCLVIII. 1.).

# Anfang:

Die minne wil mich haben tot Lieplich lieb bringer mich in not ie.

- 8) Bl. 74. Der Rittel (vgl. CCCLVIII. 2.). phe: Dif buich (sic) heiffet bel (sic) fittel.
  - 2) . Ol. 75. "Ettliche Reimen von bem buelen"

(ober ber Tugenben Schat, vergl. CCCLVIII. 3.). Ein ergablenbes Liebesgebicht. Unf.:

Der fumer ift geschieben bin Das ift ber vogel ungewin zc.

Enbe :

Fro ich bin din on tras Mim von mir verginot difen icas Amen.

10) Bl. 106. Ein abnliches Gebicht, genannt ber Spiegel. Unf.:

No minn bu wunderlich frucht ic.

Ende :

Dig red beift ber fpiegel.

11) Bl. 114. Ein Gebicht von ber Unftetigfeit der Manner in der Liebe (vergl. GCCXIII. 8.). Unfang:

> Id han bid gehöret mol Wenn ein bing geschehen sol : Das es geschicht gar schnelleclich :c.

Ende:

Und munich dem gefellen glud pnd heil Und finer fromen ben beften teil Umen.

12) Bl. 114. Ein ahnliches (vgl. CCCXIII. 47.). Unfang:

Ling tags In ainer fummer sitt So lob und graß gemuot git zc.

Ende :

Sie hat difer fpruch ain end Got vuß fin gnad fend. Amen.

13) Bl. 135. Ein moralisches Gebicht.

Anfang:

Wer verzwifelt an dem end ic.

Ende: Sie hat difer glob ain end Got vaß fin anad fend. Amen.

14) Bl. 138. Ein Spruch von bem Aben theuer eines alten Minnere (vgl. CCCXIII, 48.)

Anfang:

Wie wol das ich nit Junf bin Co han ich boch ain toben fin te.

Enbe:

Wir alten minner land nit ab Bud dienen doch mit frangfer hab. Amen.

15) Bl. 146. Gin Minnelied. Unf.:

Won abellicher menfur vnd rechter figur ift mir gebilder in mein berb Mir fentlichem ichnerh Ain fram fin 1c.

Ende:

So wil ich je in truwen gerecht Reliben gar on argen wön Also lauß Ich die reb bestön, Amen.

16) Bl. 147. Ein Minnelied (vgl., CCCXIII. 49.). Unfang:

. An ainem tag ich baiben rait Dit aim hapchlin In ain ow brait ic.

Ende:

Das welt 3d werlich off min aid. Umen. .

17) Bl. 156. "Das ift bas a b c b e f 2c." Ein Liebesgedicht, beffen Berfe nach bem Alphae bet anfangen. Anf.:

21ch edelin bobe raine Frucht ic.

Ein ahnliches Gedicht ift angehängt. Ende:

Gott vatter fuon vm beiliger geift.

Dann folgt ein Rathfel (reterfchs) über bie Buchfieben bes Alphabets.

CCCLVI. Pp. 3h. 16. Bl. 126. 4. (Abel. II. 256): 1) Bl. 1. Die goldene Schmiede von Conrad (Harber) von Burgburg (vgl. CCCXLI. 1.). Das Gedicht hat hier über 2000 Berses und endet:

Ler finen augen infent Jar Eind all ein tag des ift war. Ler gestern hingefaren ift Dar heif und got in kuryfe fel

2) Bl. 55. Ein Lobgebicht auf bie h. Jung fran, in gleicher Sangweise, mahrscheinlich aus von Cenrad. 3) Bl. 77. Ein ahnliches Labger bicht auf bie heil. Jungfrau, ebenfalls von Conrad Harber von Bargburg. Unf.:

Gotlider geift ber bergen Craft ... Du bift min bafen unde lant tc.

4) Bl. 87. (Abel. II. 201). Ein tid auf bie Dutter Gettes. Anf.:

- Da got in finer Meneufint ac. ..

5) Bl. 91. Mehrere Bieber all bie Mutter Gettes, jum Theil Unichreibungen lateinifon Rirdenbumnen (Abel. II. 202). Enf.

Aue Balfams creatur te.

5) Bl. 103. Ein geiftliches Gebicht von Beimrich von Muglin, in 12zeiligen Strophen. (Abell II. 265).

CCCLVII. Pg. 36: 14. Bt. 45. v. B. 4: Sammlung von Minneliebern von 34 Minnefingern nebft ben Gebichten einiger Ungenannten. S. Abel. I. 87 — 136, v. b. Sägen und Bufd. lit. Grunde. S. 486, wie eine ausfällerliche Nachtricht und viele Auszuge fich Enten.

Was Abel. (auf Gl. 44 h) für die Inbriabl der Sandichrift balt, in blos eine banstide Nachricht eines Bigbers, mit, bingugefügter Jabryahl 1387. (S. v. d. Dagen u. Bafch. itt. Gr. G 4/7.) Aberbungt bat Abel. baufg falfch gelein. Wir geben zum Beweife die Berbefferungen, welche in den Liedern der erften vier Minnefanger gemacht werden muffen: Bl. 1—4. Lied bon Reimar. Str. 1. B 7. ift flatt " uvedt" ju feben: "troep", flatt " dw " an mehrem

Stellen "div", und 8. 4 flatt "do" und 8. 5 flatt "de" und lette Str. 8. 2 flatt "de" alle Male "dag" zu lesen, so wie überbaurt dies lette abbrevite Work saft iberall von Abel. unrichtig gelesen worden ist. 2. Bi. 4 b — 5 a. Lied von Neimar dem Videler. Borl. Str. 8. 3. 1. "nifteln", 8. 4. 1. "sweber". Lette Str. 8 1. kalt "der" I. "den", 8. 5. flatt "enw" I. "einiv", flatt "der" I. "den", 8. 5. flatt "enw" I. "einiv", flatt "der". 1. "dag"; 8. 8. fl. "reiniv" I. "einiv"; 8. 10. fl. "din" I. "din". 3. Bl. 5 a. Swed Stropben von Keimar dem sungen. Str. 9. 8. 1 iff flatt: "swiden" zu seine geren", 4. Lieder von Waltber von der Wegelweide, obne Abselvung der Lieder. Die lette Strophe, welche übel. unrichtig angiebt, lautet also: "3ch din verlegen als ein so. min flebt dae ist mir worden rv. sozet swede in selder win bis dv. ia sehe ich gerner veltgebv. danne ich lege in felcher drv. beelemmet were als ich ny, ich worde e. monich ze todern.

Am Ende finden fich noch mehrete, burch Ablabe unterschiedene , jum Theil moralische, jum Theil Minnelieder von ungenannten Dichtern, welche Mdel. nicht erwähnt, und welche von einer fuftern Band, welche Bl. 40 anfängt, binjugefdrieben worben find. Wit fabren nach Abel. Sablung fort: 53) Bl. 43 a. Swer nu vir bole lige der fol vil balbe intwichin de nabt en ende bat zc. 54) ebend. Mir armen wibe mas je wol. swenne ich gedabte an in wie min beil an fine libe lac. 55) ebend. Bins fumt div fugge fumer git pnde fwas der fummer froben git mit liebter ogen-weibe. 56) 231. 43 b (mo eine britte Sand anfange); Sult ich gottes bobe mnber werkt an du er bat geleit. 28 alre finer almehtifeit. 57) Bl. 44 a. Man fcbil tet got noch finu mnder wert dar ombe nicht, ob man Der welte brebten und grofer millewende feht (funf Stropben). 58) Bl 45. (von einer vietten Sand) dren Strophen von verschiedenen Minneliedern. Str. 1. Wie fom bas mich ir vugen grueg noch nie gemeinen wolte zc. Str. 2. Ich muniche bas ich ir gelig fo minnenclichen naben dag ich mich in ir ouge ir feb zc. Str. 3. Die minne habe dez immer danch do st mich molte twinge sc.

CCCLVIII. Pp. 36, 15. Bf. 144. 4.: Bwolf Gerichte von der Minne. Abel. IL 278.

.

1) Bl. 1. "Diet ift daz alte swert", von Meister Altswert. 2) Bl. 6. Der fittel. 3) Bl. 40. Der Eugenden Schat (s. No. CCCXIII. 6.) 4) Bl. 67. Der Eviegel (s. CCCXIII. 7.) 5) Bl. 74. Dis ist ein svoch von dem myner in dem garten. Ende: Bon werden und auch von duwerden Der beider sint ust erden Wart mir in dem garten funt Necht als ich borte da zu stunt. 6) Bl. 82 b. Dis ist gozoldis spruch. Ans.: Wich vmb die liebe so getan wol 3ch sach sie gein mir ber gan Gegürtet vost iren besten ros Wie crus wie goltuar etlich los. Ende: Daz macht daz ich vndetwegen Liez daz briefftin bliben Daz ich da solte schwiben. 7) Bl. 85 b. Die ist der sproch da die frawe dem frumen Nitter also wol getruwet. 8) Bl. 94 b. Diz ist ein frig ob monnen beszer sie oder geschelleschaft. 9) Bl. 109 b. Diser sproch ist ob manne trwe beszer so oder frawen truwe. 40) Bl. 118 b. Dis spruch ist von dem valten. 12) Bl. 134. Diser spruch ist von dem valten. 12) Bl. 140 b. Diz ist der spruch von dem Valten. 12) Bl. 140 b. Diz ist der spruch von dem Traume.

CCCLIX. Dp. 36. 15. Bl. 89. Fol.: 1) Der Rofengarten, mit schlechten Bilbern. Abel. I, 202.

Ende: Nach dem Namen des Abschreibers folgt noch: "Non amat ille ibesum qui fert prolia ibefum 2c."

a) Bl. 66. gefp. E. Meister Lucidarius (Welts beschreibung), mit einem vorgemalten Bilbe. Abel. II. 162.

CCCLX. Pg. 36. 14. Bl. 154. gefp. C. 4. (v. b. Sagen und Bufch. lit. Grundr. S. 530):

1) Pl. 1. Der Triftan bes Gotofried von Strass durg. Unfang:

Gebenket man it so gote nith Bon dem der werkte guote geschit So weres es alles all nith Swas gotes in der werkte gescht.

Diese Ginleitung von 109 Bersen, welche in dem

Mullerichen Abbrude fehlt, ift im lit. Grundr. mitgetheilt worden. Ende:

Die ich meine und meine Die danne fele und lip Durch si mid ich auer hande wip, End mus ir felber out enbern Ine mac vor ir nibt dez gegern Daz mir ze werlbe folte gebn Broude und prolidez lebn

1 2) Bl. 128 b a. Fortfegung bes Triftan burch Ulrich von Thurheim. Unfang:

Anf ift ein fcade groz geichenn Dez mac biz mere zeichaben ieben Ban ez belifen ift in not Eir meister G offrit ift bot Der biz brodes begonbe.

Einige Berfe barnach beift es:

Das ich bis boch bis an fin sil' Mit werchen volle bringen wil Des hat mit vlise mich geberen tonrat ber ichente von winterfleten.

Bl. 151 b 2 nennt fich der Fortseber: Zware das ift wnderlich Ich von turebeim volrich

Liefe tofent bofe fterben . . einen proomen verberben.

### Enbe:

Alle unfer miffetat Binde unf enphange fin trinitat. Amen.

3) Bi. 153. "Dig fint vrigedankes fpruhe," unvollftandig (nur zwen Blatter, wovon jedes, wie faft alle Blatter ber Sandichrift, 128 Zeilen enthalt). Bergl. CCCXIV. 6.

## Unfang:

Ich bin genant bescheibenheit Div aller tvogende erone treit Mich hat berichtet uridane ein teil von sinnen die fint erane. Die Spride finden fich biet Melibeutich , office bir jugefligten lateinischen Sept. Entry

Sote je lobe vad je eren Der eriften felden meren.

CCCLXI. Dg. Ih. ia ob. if. Bl. bab. gafp. E. 4. mit abwechselnb rothen imbigerdnen Aufange buchtaben ber Ihfage? Greeinte Chronif ber romischen Dabfig und Konige von Erbauung Roms bis auf Conrab III. 1 mancherlem; merkandraige Bagen und Legenden enthaltenb., Wir hehelten uns eine aussuhrlichere Nachricht, nam bieser Chrosnif für einen andern Ogt. pas.

Folgendes ift bie Borrebe:

In des almechtigen gotif mitigen. Wil ich biffik liedes beginnen. Das ichnit ir gesogelich mempens. In mac to uit wol gezemp. In mac to uit wol gezemp. In dunket die trummen arkeit. Sot man fie icht leren, odir wisdum gemeren. Das in wern unste. Sie ne phlegint nit gnter wiste, Das sie ungerne borent sagen. Das sie ungerne borent sagen. Das die ungerne borent sagen. Daton sie mochten haben. Wisdum nun ere.

Ein buch ist zuo duce gerichtet. Das unsich Romisses riches wol berichtet. Geheizen ist is crontea. Is kindet unf da.
Bon den babisten mm nun den knonigen. Heide gweten unde vhelen. Die nor und maten.
Die nor und maten.
Bun Romisses riches phlagen.
Bun an diesen hätegen sac.
Co wil ich v norcelle.
Is verneme swer der welle.
In verneme swer der welle.
In verneme swer der welle.

Manige irbenfent ifigene.
Ann muggent sie ze samene.
Mit schophlichen worten.
Ond die sele dar umbe brinne.
It ist ane gottes minne.
It ist ane gottes minne.
It ist ane die sele dar umbe brinne.
It ist ane die sele dar umbe brinne.
It ench und knonstie sint.
Die westent sie also behaben.
Enn wollent sie inmere morwar sagen.
Lugene unde ubermnot.
It in emanne guot.
Die wisen borent ungern dauen sage.
Ivo arise wir das gurt her ane.

Sehr bemerkensweith iff die Busammenfimmung ber Erzählungen über die Sertunft und alten Thaten ber vier deutschen Bölfer mit dem Lodgesange auf den beil. Sanno, selbst in den Worten, 1. 20. von dem Kriege des Casar und Pompeins (Bi. 3):

> Julius ferte in ingegene. Dit minnerre menege. Durch troift ber buffen berren. Da wart ber bertefte nolemie. Whi buch noch quit. Der uffe biere breiten erbe. Be geurumet mochte meeben. Bie bie farringe elunge. Da bie march cefamene brungen. Ir bereborn bie busten. Die beche bintes ulugen. Da betae manic breite fcare. Mit blute berunnen alfe gare. Aulius da den fige nam. Pembeius tume ime intran Er wied in eampten lant Dannen er nimmer widerwand Dompeius irflagen ba lach. Julius Cafar in fit rad.

Aus eben diefer Chronif find die in No. 154 (f. S 364) enthaltenen gereimten Erjählungen von Theobosus und Julianus genommen.

### Ende :

Q'ng ber abbat Bernhart Den unrften geliebete bie bart. Er quam pu bein knoulge knotien Er manete harte. Mit finer figen lere. Er firach bas fetbe unfer herre. Der funde nicht fanger netweite. Der knote nicht fanger netweite.

CCCLAU. Do. 36. 15. Si. 207. Fol. mit no groben Gilbern, und eben fo vielen Abrtheilungen: Flos und Blankfied. Den Aufang f. in v. b. Sagen und Buft. iit. Seundr. S. 262 folg. Nach den bort mitgetheilten Ausfügen zu urtheilen, ift Glodie's Abschrift febr fehlerhaft.

Municut do bie geton

Bub ein enbe bie utrion : Difem bude fcouse

Di und got iemit lone.

Do ift men ewencliche. Ru begerent alle der werbeit

Amen ip vo bie geseitt Amen Umen.

Dis buch bet ende bas uns got fin genabe fende.

CCCLXIII. Pp. 36. 15. Bl. 405. 4.: Abentheuer bes Ogier von Danemart, in Reimen. Abel. II. 92 folg.

Ende: Completum per me Ludwicum Plugel. Sub anno domini et. I grigo, ipfa die beate appolonie virginis et matpris.

CCCLXIV. Pg. 36. 14. Bl. 151. gefp. C. gr. Fol. in fehr iconer Schrift: 1) Der Pars gifal, vereweise geschrieben und in Aventuren mit rothen Ueberschriften abgetheilt.

Unfang:

If swifel bergen nach gebvor Das mus ber fele werden foor ze.

Ende:

And ift bat burd ein wip geschehen Die mut mir goter gereche ieben.

2) Bl. 112. Ginige robe Sandzeichnungen. 3) Bl. 113. Der Lobengrin, ftrophenweise gerfchrieben, und mit abwechselnd rothen und blauen Unfangebuchftaben.

Unfang: Die bebt fich an Lobengrin. bag broch.

CCCLXV. Pp. 3h. 15. Gl. 186. 4. vorn ein schlechtes Bilb: Otnit, Sug: und Wolf. Dies terich. Abel. I. 216. Statt Sunbers, ftand in ber ersten Zeile auch Lunbers, boch hat es ber Schreiber geanbert. Bon Bl. 8 an haben bie Aventuren besondre Ueberschriften.

### Ende:

Won bem trofte fam er wiber bas ift alles war Es was in ber bruberichaft bennoch fechgeben iar Die engel an fim enbe fürrent blie fele ban Wur got one miffewende alfo muffe ouch uns ergan, Amen.

CCCLXVI. Pp. 3h. 14. Bl. 160. gefp. E. Fol.: 1) Der Renner bes Sugo von Trimberg, im Unfange unvollständig. Abel. II. 140.

Ende: Amen folamen fit fancti fpiritus amen finito libro fit laus et gloria chiffo.

2) Bl. 157. Zwen lateinische und ine Deutiche überfette Eleine Gebiebte.

Anf.: Nota (?) dignus fermo profaicus de florida iunentute. versus. ducta per cuentus tust (sic) male flutta iunentus.

3) Bl. 158. Der Johannes Gegen, ein ge, reimtes Gebet. Unfang:

Dis ift fancte Johans mynne Wer nue habe vernungt und finge re.

4) Bl. 159. Kalender von 1385 - 99.

. CCCLXVII. Pg. 3h, 15. 36. 287. gefp. C. 4. (Abel. I. 29. II. 295 folgb.): 1) Bl. 1. Reims

desnif von ben Eriegen bes beutschen Bebeid in Prenffen und Sitthouen, burd ben Copenie Die bolaus von Gerefchin, nach wes Priefters Perer von Dusburg lateinischen Chronitonburd ben Dreufen verfertigt, bis jat Erbaumng bes Saufes Lunenburg unter bem Sofmeifter Dieterich (von 1354 — 1841), in 3 Mitheilungen. S. Regebnit Worbericht guer Gest, von Pronffeie S. RVIE.

Der Berf., welcher fich in ber Borrebe neunt, berichtet, bag er bief Buch gescheben auf Berlinngen feines Derred bes Dochmeigere Dienrich bag, Midniburg, ben er, nachbem erigbo mit Mehnlidnigar, verglichen, also teben läßt:

Ich wil goth wunder Gredegen und machen kund Durch mouse-cavellanis mund.

Auch verfichert er fcan fechber einen Anischen Berfich angefangen ju baben, über beffen Schiffal er fich febr rathfelbafe also ausbruckt:

Ich weis et ist genng inten finns. Dat ich hatte vor der frunt Onch hu richtene begunk the menster stadere. So got sone sele nere. Dis duch durch sine bete Lumbers nete. Du vor den vire. Du von dem argen tyre Kortisger worden goteweis.

# Anfang de Borrede :

Bot bater in henteper genft: Gewaldif wyihent gute meng. Du hast ob allen byngen Line bich vol bringen ic.

231. 5 beginnt die Sbronif mit der Stiftung des Ordens während der Belagerung den Profomais. 231. 10 b. Spe endet sich das erste teil dis buchis und beginnet das ander bas ist von der zu tomft der beudere in prosen lande.

hy endit fich bas erfte teil Ru giv mir fuzer got bas beil Das ich ouch bas anbre Lichtenbe burch wanbre.

131. 24 a. On endet Ach das andie teil die buchis und beginnet das dritte teil und ift von den firitin der brudere des durschin buffs wedte du prusie und ein von den friten ken inwonern des kolumschin landis. Ende:

And dir lob fungen numer me Amen unde benedicite Des gracius Amen-

2) Bi. 1-75. Ein gereimtes Gebet an bie Mut' ter Gottes. Unf. :

D maria juncprowen rein Botes muter bo allenne.

3) Bl. 173 b. 3men Segenfpruche miber Pfer, betrantheiten. 4) Bl. 174. Beichtbefenntniß ber feligen Dorothea, von ihrem Beichtiger aufges forieben (von anderer Sanb).

Ende: Expliciunt confessiones bone uel confessione bone bomine Dorothee. O maria mater pia me abiuua tua voce pia.

5) Bl. 192. (wieber von ber erften Sand gefchrieben) Reimchronit von ber Berbreitung bes
Chriftenthums nach Liefland und bem Orben ber
Schwertbruber, bis zu bem Meister Bolte, von
einem ungenannten Verfasser; unvallendet. Die Chronitendigt mit bem Kampfe ber Schwertritter
wider bie heidnischen Litthauer unter ihrem Rosnige Masete, bey Mitau.

# Anfang:

Sot der haugnel vube erben Ezu den erschen ind gewerden. Und allis das dar unne ist Seschus zo yn forzir uris.

#### Enbe:

Du quamen furestich wiber Arolich bin zu rige (Ring.) fiber Der waren der tor blebin Du gewunten blebin vaneschrebin De man dy mere uor nam. Das das ber mit vreuden quam Do wart gelobit ihefus crist Der anis lobis wird! ik Binde dy ilbe murte ion Maria dy vrouwe mon.

6) Nach einer leeren Seite hebt (Bl. 266 b) ein religios moralisches Bebicht also an:

No habe wir das grufen In den vil obirzufen ic.

7) Bl. 287. von einer britten Sand geschrie. ben: Eine Fabel von einem Bolf, einem Pfaffen, einem Baren und einem Fuchse.

> ir habet mich schone vz gericht. Als hat der velschberger geticht.

CCCLXVIII, Pg. 3h. 14. Bl. 206. gefp C. 4. : Ueneis bes Beinrich von Belbeck. Abel. I. 168. 29. Unf. :

Swer finer funft meifter ift Der hat gewalt an finer lift Der fan fie beferen Minren vod meren Biten vod engen Rutgen pol lengen,

Das Gedicht ift viel vollnändiger als in dem Ab. drucke ben Müller; der Argonautenzug geht voran, und das Gedicht zählt überhaupt in dieser Sandschrift gegen 31,980 Betse, also überhaupt 18,000 mehr als ben Müller; es ist in Abschnitte getheilt, welche nach 21. 67 b "Diffinctiones" sollten überschrieben werden. Solcher Abschnitte find 21. Bl. 75 fehlen 62 Betse, zwischen den Bersen:

Un folder gebere Ich mande es jageheit were bis: .

Sie begunden aber go legen ic. 231. 120 fangt eine andere Sand an, wo ber Malleriche Abdruck also beginnt?

Ir har wol vernomen bag, Wie ber funic menelaus befat te.

Das vorhergebende Gedicht fchlieft:

Dar nad begrup man es go fante Burchart.

Auch Diefes Gedicht ift in Diffinctionen abgetheilt. 205:

Als ons zo ber fele not fi
Elmen in nomine domini.
No wilen wir ende di, buch Ez ducte den meister alius gnoch Der ez vz dem weleschen kerte Zu dote (deutsch) er ez vus lerte Daz was von veldiche feinrich Daz ift gnogen wisenlich zc.

Diernach folgt die bekannte Geschichte bes Gebichts. Rach den Schlugversen bes M. Abdruck bat biese Danbschrift noch 38 Berse mehr, welche anfangen:

> 3d han gefaget no rechte Des herren eneas geflechte ic.

und endigen :

Also ist es welisch und latin Une missewende Die si der rede ein ende. Explicit.

CCCLXX. Pp. 36, 15. Bl. 325. 4. am Anfang und Ende unvallständig: Das Gebicht von Lantarias und Flordiwel.

# Anfang:

Nam irem willen als fo gert feinen binft er gein ir dert Wit trewen wann bo füff magt Seinem berben wol webagt Das dain fünd nicht vergeffen dund Der magt in kinem berben Den municuleichen smergen

Trueg er tupencleichen er was fo egucht veich

Das Gedicht jablt noch gegen 16,300 Berfe, ohne befondre Abtheilungen. Ende:

Mit velaub ichieben fi von dann Lulczin dar vid fein man Lulczin dar vid fein man And Intbiconie die chuniginn Sod iren beim in ir lant Lantarias der werd erchant Und flord zwel dy valiches iren Und ir czwaper maffanen Wassenie) Kiuren in das lant ze Mer minn Da wollt in mit frenden sein In der stat ze garmiel Man vand da vis churezweil Lantarias der werd erchant Rich ze frewen wol das lant Des er diesch travereis pstag.

CCCLXXI. Pp. 3h. 25, Bl. 277. gr. 4. mit gemalten Sitelbilbern: Langelet vom See, in Abschnitte getheilt. Anfang :

Wer recht wort gemereken kan ber gedencke wie ein wise man hie vor in allen sitten iprach benn sit dem sit die welt der volge sach In duchte der nicht wol gemoot der aller der welten willen tuot.

#### Ende :

Dis mere ist vs bas ich fan Eurch den ich es dichten began Der lone mirs die mere Ich woll noch mickels mere Durch in tun fol ich leben Er mag mir lichte lon gegeben und si mir also ich Jihe bin des sullent ir alse bitten in die die liet hövent fagen der tesen Daz ir iemer selig muessent wesen Und daz isch got daz berichte daz begert voltrich der dis dichte her lanczeletes burch ein ende hat Got verlich und vonst under misserat

Bangen rumen bicht und bueg bag beiffe uns got und maria die fueg.

Amen — Amen Amen finitus est ifte liber in vigilia parificacionis marie virginis Anno domini M cccc ex Bor Laus tibl fit drifte Quia Liber cyvlicit ifte (v. b. Pagen und Busch, lit. Grundr. S. 152).

GCCLXXII. Pp. vem 3. 1382. Bl. 105. gefp. C. Fol.: 1) Betner's Uebertragung von bes beil. Dionpfius Buch von Maria, unfrer Frauen, Leben, in beutsche Berse mit verzierten, bin und wieder vergoldeten Anfangsbuchstaben. S. v. d. Sagen u. Bulch. lit. Gr. 251. Das Gedicht endigt in dieser Sanbschrift mit bem Lote ber Maria.

Bl. 1. eine profaische Borrede, worin der Berfaster eridblt, daß er des Dionosius Buch von der beil. Fungfrau Leben, weil dasselbe gar selten geworden, in Latein abgeschrieben dabe, und es nun in Leutsch bringe, "vmb dz es ungelerten lüten och nub möcht bringen vm ir selenhall vnin nuh da von empfahend." Bl. 1 a bebt das Gedicht alfv an:

Der ben homel geret Co munneflich florieret -Quit dem gestirne prifet alnd iegliches wifet Aff finen weg nacht vnn tag Das es verirren nut en mag, Der mije och bnb richte Be bem beften min gebichte Bif finen weg ben rechten fer Er wil ich genant Bernher Den ungelerten luten . Mit marbait bie betüten Min buch je tuichen al.us Das fanctus bvenifius Beitu fdribet und feit von aller ber aclegenhait Gottes und ter muter fin Aff erbe liep laid und vin ic.

281. 103. Enbe (mit rother Schrift): Bolbracht ift bis buoch an bem naffen Guotemtag vor bem Mayen tag in dem gar do man galt von Crutes geburt, bru gehen bundert gar darnach in dem zwet und achzige-ften gar.

2) Bl. 103 b. Dif ift ain tag wiff (von and brer Sand), 36 Strophen eines Gefange von ber Geburt Chrifti und bem Bethlebemifchen Ring bermorb.

### - Anfangeftropbe:

Marien wart ain bat gefant Kon hymeleich in furger finnt Der Gabriel wi er genant Er grufte if vi rainem munt Aue marid funegin Bon got folt du gegrüget fin Di was ain feligflicher funt.

Am Enbe flebt: Et cetera.

8) Bl. 105 b. Anfang bes Evangeliums 30-

CCCLXXIII. Pp. 36. 15. Bi. 136. gefp. C. Boll: i) Bl. 1. Otnit (Abel. I. 220), in 7 Avenituren getheilt, und ftrophenweis gefchrieben.

Anfang: Dig buch feit von Otnit dem edeln fenfer ber nam mit gewalte Synem funig genhalp dem wilben mer fin tochter.

Es ward ein buoch funden que lunders in ber fat zc.

2) Bl. 26. Jug: und Bolf-Dieterich. "Dig buech ist wol bekant und feit von Woltdieterichen vö friechen lant." 3) Bl. 132 b. Erzählung von einer Königin von Frankreich, ihrem bofen Marsschall und Herzog Lupolt von Desterreich. (Abel. II. 208.) Unfang:

Gnad got Die geschrif betütet bis geschach Das man in hohen eren sach Bon Frankrich epnen fünig gut-

### Ende:

hilf vns zu der frenden bin. End beschirm vns vor der helle pin, Umen,

CCCLXXIV. Pp. vom 3. 1479. Bl. 495.

l.: Der Abenture Erone von Beinrich von dem rlin (v. d. Bagen und Busching lit. Gr. S. 1). Rothe Ueberschrift: Sie vohet fich an das in das da genant ift der abenture Erone das saget von dem edeln kunige artus von sinem houe von maniger hand geschiht ze. Ans.:

Ein wense man geprocen bat. Das die rede mißestat. Die one wiße geschift luch fromet es ine lügel icht Den ein man in yme treit Wer da gedenckt und nit rert Das ist so ser ein thore ware Was mag gefromen sin kunkt One rede und one gunst u. f. w.

n Inhalt des Gedichts giebt der Berf. Bl. 3 b.

Uns ift bick aefeit Bon maniger hand fromefeit Die artus ber fünia begina Wa es fich erft anfing Das ift ein teil vnfunt Ich wil es aber ju birre funt Gins teils machen funber Bind wil uch boch barunber Siner tugende angenge fagen Wie es in finen fintlichen tagen 2)me gum allererften erging. And wa fich anfing Giner tugende loblicher ftrift Den nme bie welt noch git. Mach finer rennen tugende fage Sich meret fin lob altage u. f. w.

Bl. 4 b berichtet ber Dichter felbft, bag er fein ch aus bem Frangofifchen überfebt hat:

Nu wil uch der sichtere Bon fünig artus ein mere Sagen zu befferung Die er in türiche zung Uon franzopie hat getichtet Als er es getlebtet Zu kerling geschrieben laß.

## Bl. 5 nennt der Dichter querft feinen Ramen:

Es ift von dem tärlig heinrich, tet gunge nve Bobes gangen tob verlug Der vant die niete Kon wanken geboren were tung arrys der gut

# und noch einmal 281. 495, wo das Gedicht alfo schlick

Der wünfchet und ber wolgemut Beintid molgemut, Der pngern bes perbere Er manichet une bes beften Qin funden bnd bi acften Mit trumen an aller fat Wann er bas buch geschrieben bat Ris ber etele feib fcuff Berre vernim minen ruff Wind mines bergen ber Mud behüte uns an aller ftet Bint gib vns auch ju erfennen Das wir cimenne Co es muge fin Getenden ber altforbern fin Er weiß wol felber wie Hud bin ich armer bie Rill tieff pf fine anabe Gin bilff mid ent.abe Miner forgen burde 2Bie frolich ich benn murbe Col mir anabe wiberfarn Min wip von adbig Jarn Die mil got ju lang fparn Dor ich gern enbere Db es gottes wille were Bind fo bas fie zu homelrich Frete von ewen cwiclich Bider ob fie tenger leben wold Das fie einen fraben haben folb 23nd ich für fie ju bymel mere Das waren mir vil fuße meren. Umen.

Winitus eff liber per me Ludwicum fingel in die Sueri episcopi et mris anno lunix.

CCCLXXV. Pp. 3h. 15. Bl. 133. 4.: Michel Beham's eigenhandig gefdriebenes Bebicht von ber Liebhabung Gottes, in 22 Capiteln, mit angehängter Inhaltbangeige ber Capitel.

Anfang: Difes buch fagt uon der lieb habung gotes und ich vnfers allergenedigeften bern des romifchen faifer fribrichs vnd incipes genedigen bern ber fribrichs pfalbgrauen vei rein tentscher poet vnd tichter michel beham ban es getichtet in meiner Ofter weife und es fiet by vnden genotirt.

CCCLXXVI. Pv. 3h. 15. Bl. 112. 4. (Ab. I. 30); 1) Des Sadamar von Laber allegerifches Jagdgebicht, in 520 siebenzeiligen Stroppen von berfelben Sand wie No. 385 geschrieben. Bergl. Dic. 326. und 455. Anfang:

hut almeg bie geselle Das welen ftet gewarnet Es wolle war es wolle Bil manig lieb mit leide man erarnet Du hals hab off balb für vergaben Errach ich zu monem berben Da ich es an bie ficangen wolle vaben.

2) Bl. 8B. Erzählung eines Traums. Unf.:

Enbe:

Mum traum topn end find.

OCCLXXVII. On. Bl. 66. 4. (Ib. I. 30): "Baptiftes ober Columnia, ein Tragobia Georgaj buchanani Scofi (sic). Aus bem Latein ins Deutsch gebracht. Unno 1585." Dem Pfalzgrafen Friedrich gewidmet.

CCCLXXVIII. Pp. 3h. 15. Bl. 60. 4. (Abet. 1. 30): 1) Die gelbne Schmiebe bes Cons rab von Burgburg. Anfang:

Aund ich wol einnitten In mines bergen fomitten Sabr:

Der beiff mit got in friedrifelle a tergelei.

a) Bl. 69. Ein allibred Gebilde das ber beil. Jungfran. E. Wo. 866. Bly 68-b.

Mnfang:

Das lob ber fingin Die mit bober minn 2c.

Ende mangelbaft: 23nd ber verfigelt bronne.

CCCLXXIX. Pp. 281. 180. C. S. 4.: 1)
281. 1) 44 Gefänge aus bem Jesus Strach in Reimen gebracht von Philipp b. Jung. Freyberrn zu Winnenberg und Beihelstein. Dem Pfalzgrafen Friedrich gewidmet. A. J. 1559. Zu jedem Liede ist eine Melodie Choralweise geschrieben.
2) Bl. 135. Das 5. Kap. Jesaias, umschrieben von demselben. 3) Bl. 140. Desselben Klage eines Greisen über die Vergänglichkeit. 1598.
4) Dessen poetische Umschreibung des Predigers Salomon. Vom J. 1590. Udel. I. 30.

CCCLXXX. Pp. 36. 16. Bl. 50. v. 5. 4.: 49 geiftliche Lieber. Abel. I. 30.

CCCLXXXI. Pp. v. J. 1573. Bl. 84. 4.: "Die Upoftel Geschicht Rach ber Beftorien Gesange welfe gestelt burch Magtalena Segmairin bifer geptt Zeutiche Schuelhalterin gu Regenspurg." Ab. 1. 30.

CCCLXXXII. Pp. 21. 161. 4.: Gebichte von Michel Beham. 1) Bl. 1. Die buchlin fagt uon ben siben tat (tot) sunden und des erften uon ber haffart und hebt an qu sagen uon den by burch haffart geuallen sint und michel beham hat es getichtet und stet In seiner uerkerten weis und flet hy unden genotirt und hebt also an. 2) Bl. 90 b. Sie hebet an ain buch uon ben Juden

bag faget von Iren blinthait und unnglaben und bis erft fagt uon irer geuanknis. Ubel. I. 30.

CCCLXXXIII. Dg. 3h. 14. Bl. 183. gr. Bol. fehr ichen, ftrophenyveife und mit abweche feinden rothen und grunen Unfangebuchftaben ber Strophen geschrieben: Der Liturel.

Die Dichtung enthält in biefer Sandschrift obngefähr 6028 Strophen, ift alfo erweierter als in dem alten Drudes Bl. 175 fommen folgende merfrourbige Strophen vor, welche uns einen Albrecht wenigitens als Fottfeber (vielleicht auch als Umarbeiter,) bes Titurel bezeichnen:

Wie partifal nu lebende was nit ben templifen, End finen fun was gebende. Sarbis die lant die er mit fries freisen. Dunte sit ab lebelin erftriten. End wie repanie derichote lebte mit feirefig an allen siten.

Das wil die auenteure, ein teil no forbas massen. Af ein ander flevre, ob micht ein milter herre nicht wolt erlassen. Co wurd hie nach die rede ein teil gewiset. Und von lorans grime, bes mere von grosser klage die buch ungrusset.

Die auenteure habende. Bin ich albrecht vil gange. Ron. bem wal albrabende, Bin ich fit mir jobrach ber beife lange. Un einem furften ben ich wol kunde nennet. In alen richen verre in bevijchen landen. nicht man in erkennet.

Der alte Druck läft (Bl. 19 rudwärts) bie lette biefer Stroppen gang meg, und giebt auch bie beiben erftern febr abweichend alfo:

Wie parcifal nun fevende, Bas mit bem tr. veleifen. Und die lant was gebende. Dem fun die er gewinnen muft mit frensen. Die er ab lebelinen muft erftreiten. Und wie verepant de tidode: Wie ferafizeit lebt an allen feiten.

Das wil die anenture. Albye num fürbag maffen. Ob mich der myece fture. Alfo ringe wil darzu befassen. So wurd ein red noch fie vil wol belenget. And von loherangryne. If vil der auentur mit frech gemenget.

In der Mitte des Gedichts nennt fich and in der vorliegenden handschrift verschiedentlich Wolfram von Eschildach ale den Dichter, j. B. Bl. 85 b.: "3ch wolfram wol flagen solde. min schade in dem geliche."; was sich aber sehr wohl auch mir der Annahme teimen liefe, baf Albrecht bem. Gebichte befen gegenwärtige Geffalt gegeben.

Sehr bemertenswerth ift die Berfchiedenbeit bei Schlinfes der vorllegenden Sandichrift nich des, allen Druck von 1477. Die Schlafftrophe lautet in der kondelhrift also:

Mu prüfet alle werben. Die wirde difes buches. Bon bewifcher junge vi erben. nie getiht wart fo werdes ruches. Du liv und fele fo hoch gein wirde wifet Alle die ez horen lefm ober schriben, der sele muzze werden geparadiset. Umen,

Der gebrudte Titurel fchlieft fich bagegen alfo:

Mit rimen ichtecht brei genge, Geint bife liber worbn. Gemeffen in rechter lenge. Beife bin wort nach meifterlichen orben. In fur; ju lang ein liet vil wol fmachet. Sch wolfram bin unschnible, Ob ichreiber recht unrichtig machet

Auch die Stroppen, melche der Endfrophe vorangeben, find in den beiden Semplaren abweichend. Bergl. oben Do. 141. und über die Abweichungen de verschiebenen Egeniplare des Liturel überhaupt Abel. Buterich S. 30, 31.

Merfrofithig ift es auch, bef unf ben letten Billitern biefer Sanbichrift nicht fine viele unwollendet Strouben, fondern bin und wirber auch gang leen Blabe für Strouben, welche gar nicht bineingesinfeben find, vortommen.

Wer nun iener Albrecht war, ber in diefer handschrift genannt wird, dies ift zu untersuchen. Rach ber Lobvreisung des Ulrich Fürterer in seinem Tituni von Albrecht von Scharfenberg zugleich mit Wolfrem von Eihilbach (Docen im Magazin für alb. Lit. und Runft B. I. S. 135. vgl. ebend. S. 569) fonnte sicht unwahrscheinlich schein, daß es dieser war. Doch wird mancher diese Sehre vielleicht lieber dem Albrecht von halberstadt zugestehen wollen.

CCCLXXXIV. Pp. 36. 15. Bl. 122. 4. im Unfange mangelhaft: Spruchgebichte von bem Leichner (v. b. Sagen und Bufch. lit. Gr. 409). Von ben ben Docen Misc. II. 229 folgb. abger brudten Liebern steht bas ate in unfrer Sandswift Bl. 27 b, und bas 314 Bl. 63, bas ift fohlt.

#### Ende :

Mn disem puch voer al. : Etend legertijf Leidmer an der jal. Die seint Johansen Franken. Got pehut und vor bosen Mehanken,

2) Bl. 121. Ein Gebicht. Unf.: Ein gwie juobart ( Zaubergy ) Das bie framen vor ben mannen werben feet.

CCCLXXXV- Pp. 36. 15. Bl. 143. 4.:
i) Die Minneburg (bes Meisters Egen von Bains berg, f. v. d. Sagen und Buich. lit. Gr. S. 441). Agl. No. 376. Anfang:

Dis Buchlin fagt vonn der ninne Aura alfus. Eined bat gemachet Makker Nectanerus. Gebelgter with entiprüfer Min berd das clain verdrüfet Rach Art der würheln flechten Mit dicken als die Spechten Si bicken als die Spechten Se klowir an mun dinkt der krauck Rerdien ich nü die des danct. Des birt ich zu Irn gnaden Soll mir mun vind mifferaten Das sie mir gütlich messe Kray dust metresse ic.

Bl. 5 fiebt erft der Anfang bev v. d. Dagen u. Bufch. E. 442,es hat also biese Dandschrift im Anfange 134 Berse mehr als die dort angeführte Wiener Dandschrift und unten No. 455. Ende:

> Alfo hat tite Afichlin ain Enple Got pas finen bailigen fegen fente. Amen.

2) Bl. 80 b. Sie hernach velget bas Buch ber Bufpil Galemonis bes funiges. Das Erfte.

Ende: Bnd 3rc mercf lobent fie unnder ben to-

CCCLXXXVI. Pp. 36. 15. Bl. 221. 4.: Gebichte bes Richel Beham, von ihm eigenhanbig geschrieben.

Unf .: Difee fagt won ber miener und fet bas man

es lesen mag als ainem spruch ober fingen als ain lie vod Michel Bebam bot es gemacht vod es haisfet in seiner angst weis wann er nieng es an meinen in de purg do er in großen angsten was wer das fingen nel der heb es in disem noten bie onden also an.

CCCLXXXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 99. 4.: Hamanus Tragoedia Ausser Dem Buch Hester, Von Berrn Thoma Naogeorge latinifch erflich beidrieben, vnb hernachmals Churfurftlicher gu naben zu gefallen, von neuwem verteutscht, von Boanne Mercurie Moeshemio, vnb M. Joanne Poftio Germershemo.

CCCXXXVIII. Dp. 36. 15. 251. 313. 4: Des Stricker Krieg Carls bes Großen wiber wi Beiben in Spanien. (v. b. Sagen und Bufching G. 165.) Aufong:

3d ban genieveter eine lift.

Ende:

Dag wir eniglich miggen feben Bie fant fart fen geschehen. Einte libro, fit laub. et. gloria. Erifte. Scriptum, per. Mathiam. Wuem. vol. foll. be efdinpach.

Darauf folgt noch ein furjes Reimgebet des Schreibers jur b. Barbara um eine felige Sterbefunde.

CCCLXXXIX. Pg. 3h. 14. Bl. 135. mit vielen Bilbern auf bem Rande (Abel. II. 128): "Der welhische gast."

SWER gern lift gotto mere. Ob er dan felbe goot were. So were gefate fein lefen wol. nin legelich man fich fleigen fol Dat er erwite mit goter tat.

-Ende:

hie wil to dir ente geben Got gebe bas wir an ende leben. Oved die dei halligen namen, Bater. Son hailiger gaift. AMSR. Der geschriben hat das duch. Dimelischer vater den geroch. Dorch dass hailige gothait. Schalben den alter oppishait. NMSA.

CCCXC. Dg. 3h. 12. Bl. 73. 8.: Gebicht son bes Konigs Rother Bermahlung mit bes Kaifers Constantinus Lochter, ohne Abfehung ber Berfe, unvollständig am Ende.

Unf.: Peber deme (?) westeren mere, saz ein fuzine ber bere rotber, in der stat zu bare. Da lebete er iv ware, mit vil grozen erin, ime dietin andere berien ze. Ende: Ru uolge unf fonine edele. Liz ne lumit unf nicht ubele. Do sprach der

Der Abdrud in v. ber Dagen und Bufching deutichen Gedichten bes Mittelalters B. I. ift nichts meniger als getreu; auffer vielen andern gehlern find Die altertbumlichen formen febr baufig vermifcht worden. Bir theilen bier jum Beweife Die Rebler der erften 250 Berfe mit, die Unrichtigfeiten bes Abbrud's gleich it den erften feche Berfen laffen fich aus der oben gechebenen Mittheilung erfennen. 3. 16 fatt: ober, tes: if ne. 3. 17 l. , das ime baran ... nichtes ne gebrach ;" es ift Gin Wort unleferlich. Heberhaupt find Die auf ber erfien verwischten Geite enthaltenen 38 Berfe meiftens nach febr gewagten Bermuthungen gegeben worden. 8 39 ff. Bag gu I. Dag jo. 8. 41. . Die ne weig fie netrgen. 8. 43 l. lobit. 8. 45. ft. son Rom varen I. mol jo waren. 8. 47 I. fime. 8. 50 L rotberis. 8. 54 I. geffruite. 8. 55 I. romife. 8. 62 A. ju 1. gi. 8. 65 bat bie Dandichrift: tocher ft. tochter. 8, 70 fiv luchit. 3, 72 fiv luchtit. 3, 80 l. moweliche. . 3, 81 ft. Wan I. Wande. 3, 83 l. virnam. 8, 86 ft. undeme l. mid beme. 3, 91 ft, tut l. tot. 3, 92 ft. bir 1. ber. 8. 96 ft. bringen 1. bringin. 8. 99 ft. baben l. boben. 8. 105 l. fluvolt gifag. 8. 109. l. wer-bef. 8. 111 l. erin. 8. 113. l. bargo. 8. 114 l nu falt tuog durc binif felbes frumicheit don. 8. 116 ff. er l. ber. 8. 117 berre du ne falt mich so verre manin niet. 8. 117 ft. ere l. bere. 8. 121 l. daz. 8. 122 l. uirlesen. 8. 130 l. zwelf riter. 8. 132 l. mugin. 8. 436 l. denter 8. 440 l. a. 8. 444 l. d. B. 136 I. beneten. B. 149 I. 10. B. 144 I. ff cine.

S. 149 I. Mife . . b. . gelobit. B. 152 I. fabel. B. 154 I. Dar raite givet et die riter sin. B. 156 I. waretin. B. 157, I. wartin. B. 158 st. nu nie in theim. B. 159 st. bate. B. 161 st. lievb l. lepb. B. 163 st. g. varrot l. gevatiot. B. 164 lt stade. . . . got. B. 167 st. reines l. zeines (vielleicht so viel als: eines Seaens, welches Wort wenigstens ben soften Schriftsellern vorksmmt in der Korm "zenn"). B. 170 st. stan l. stant. B. 172 st. The l. Die. B. 174 l. Rumit. B. 175 l suva. B. 177 l. urowete. B. 183 l. nlvzin in dat. B. 190 l. sal ich in. B. 194 l. Wa. B. 195 l. ime. B. 199 l. Constituovole . . . stechen. B. 200 l. se. B. 211 l. suvar. B. 214 st. mir l. met. B. 215 l. acguben. B. 222 l. iachanden; st. re l. ge. B. 230 l. satisschen B. 222 l. iachanden; st. re l. ge. B. 230 l. satisschen B. 231 st. gewort l. gezirot, st. das l. dat, und stat lopf l. lopb. B. 236 st. vor bat die Handschrift uon l. von. B. 243 st. dem l. deime. B. 245 l. ritirschap. B. 248 st. die l. de. B. 249 st. die l. du.

COCXCI, Dp. 36. 16. 16. 2/20-20 Der Main bes Hartmann von der Aue. (b. 16. H. Hager und Bullen ift. Grunde. 118.) Redefer Thei: "Ein gabiche von Ritter Hartmann."

Were an rechte gate .

Chbe:

Ban'got gebe' one felbe und ete. Mitten.

CCCXCII. Pp. 36: 15. Bl: 153. 4.: Eine Sammtung von 16s Meiftergefangen, unvelliftante im Unfang und am Endes. (Abel. IX. 305. v. b. Sagen u. Bafch. lit. Grundet: 439...)

Anf. : In dem gronne bon bes glud rabt.

Man malet an ein wende : ain rad bef tit fein finewell; ef beift gehicfes fcheibe 20.

Die Berfaffer find nicht genannt, aber die Tine angegeben. Es fommen vor: der grüne Son (Francelobs) und beffen Sigweis, lander Lon, Arauserton, Wirgelston, Grundweife, vergeffener Son, garter Son; Muscatlat; des Monds Chorweife; Fran Ere Son; des hardet (nicht garber, wie ben Ab. fiebt) füßer Zon; der Spiegelton der Frau Erenbet von Rein; Marners gulbir ton, langer ton, Jörg Schilchers sanster Zon, Mayenweise, Eronweise; Alingsor's schwarzer Zon, Regenbogen's blauer Ton, gulbin Ton, langer Zon, grauer Ton, furger Ton; distinge weißer Ton (Bl. 37 b); der Ruvferton; des Meifter Boben (Boppen) Hofton; des Meister Gonrad Hofton; des Cauzlet guldner Ton; des Meister Gonrad Hofton; des Cauzlets guldner Ton; des Michel Bechen (Bohaim) vertebrter Ton; die Briefweise; des Muglin (heinrich von Mügeln) Traumweise und bessen grüner Ton; des Swinger rother Ton; des Liebers Meise, die Alimentweise des Stollen.

CCCXCIII. Dp. 36. 15. 26. 87. 4. (Abel. H. O. 305): 1) Pl. 1. Ein moralifches Gebicht bes Peter Ouchenwirt. 2) Bl. 5. Ein Gebicht jum Lobe ber merthen Rrauen. 3) Bl. 10. 216 legerifches Bebicht von ber Frauen Treue, Lieb und Stetigfeit. 4) Bl. 14. Lebren einer Frau fur einen Liebenden. 5) Bl. 20. Rlagen einer Liebenben und ihres Unwalds vor ber Frau Minne, Stat zc. über bie Untreue ihres Ritters, und Entscheib ber Richterinnen. 6) Bl. 37. Ubenbs gefprach eines Befellen und ber Frau Treue uber ihren Stern. 7) Bl. 48 b. Gefprach eines Gefellen mit ber Brau Minn auf ihrer Burg. 8) Bl. 58. Betrachtungen über die bofe Belt. o) Bl. 60 b. "Der mynne gericht." 10) Bl. 65. "Bon ben fuben Farben." 11) Bl. 68 b. Gefprach eines Jagers mit einer flagenden Frau in bem Barten ber Frauen Treue, Stat und Minne. 12) Bl. 82. Gefprach eines Gefellen mit einer Brau, die ihren Liebhaber falt behandelte.

CCCXCIV. Pg. 36. 14. Gl. 208. 8.: 1) Bl. 1. Sancte Marie Leben von bem Bruber Philipp bes Karthaufererbens. G. v. b. Sagen und Bufd. S. 251.

### Anfang:

Maria muter Inonealmnen Alder werlde loferinnen Wie lich nur frauwe foliche finne Das ich biffet buochelines beginne Da ich bich moge loben inne Da von ich din genade gewinne Rnde ibefus dines findes minne Das bilf mir mife meifterinne 36 wil froben renne mager Pilles das die ferift vns faget Won biner groggen beilifeit, Unde bince libes rennefeit Was ich geboret bait vnn lefen Bon bir ma ich byn gewesen Das wil ich alle ber worlde funden Das buo fraume von minen funben Benebicliche beifes mir Wont aller min troft ber flet an bir Repue maria nu bot ich bich Da du woues leren mich . Dag ich bit buch volbrengen mugge Des bielf mir renne maget fuite. Dit buch ban ich gefant Den brubern bie ta fint genant Won bem thuiden fufe bun fint Marien richtere van ein fint Bou bem beiligen geifte gewan Maget wefen ane man Dit beigit marien leben Die musse und ewige freude geben Die bebet fid fantte marie leben.

Die lette Beile ift roth geschrieben. Die Legenden, wie Besus den gerbrochenen Krug eines Kindes wieder gan; machte, Wasser in dem Schofe seines Rockes rug, und Weiherlein (Wiwer) machte, fieben in dieser Dandschrift Bl. 136 b. 138. 139. Ende:

Bruder philippus bin ich genant Got ift mir leiber unbekant In denie orben von cartus Befchriben han ich in deme huk Au truf bir felbe brchefin See iofep was maner min Der marien huber was Die iheius godes fon genas Der felbe iheius mozie vos geben Lroft durch fitter mozie leben Marien leben get bie vz Wo helfe bins ir kind iheius amenhie bat dit boch ein ende Maria hilf vos vz dieme intende Annen

Die benden letten Beilen find roth gefchrieben.

2) Bl. 295 h. Sittenfprude in Berfen ober ber Lugende Spiegel. B. b. Sagen u. Bufd. lit. Gr. 399.

Anfang:

Ich beigien figel ber togende Und meitzoge ber ivgende Swer minnet jucht und ere Der volge miner lere.

Ende in rother Schrift:

Ein ende hat des vaters rat Ein ander gebet hernach gat.

Dies angefündigte Gebet ift nicht hinzugeschrieben worden.

CCCXCV. Pg. 3h. 14. Bl. 182. gesp C. 4.: 1) Des Stricker Gebicht von Carl bes Er. Krieg gegen die Sarazenen (Abel. II. 69). 2) Bl. 92 h. "Reiser Otto mit dem bart" (Abel. II. 203), von Conrad von Burgburg. 3) Bl. 99. Des Wilhelm von Orleans erster Theil. Die letzten 6 Blatter enthalten Bruchstude bes solgenden Theils. Diese Handschrift stimmt bis Bl. 174 a 1 Beile 28, mit No. 404, Bl. 45 a 2 letzter Zeile gemlich überein, dann fangtste an sehr abzuweichen.

CCCXCVII. Pg. 3h. 12. Bl. 88. 8. im Unfange mangelhaft, fo wie auch auf manden Blattern in ber Mitte bie Schrift fehr beschätigt ift: Der Zwain bes Sartmann von ber Uue. Abel. II. 90.

Die Dandfcrift fangt an mit bem 41. Bers:

Ob wart in da zehobe gegeben. In alle wie ein weisteben. In liebere den hob unde den lib. Bil manich mager unde wie den Die konefte vom den riche. Wich iameret wartiche: Unde hulfn ith ich woldig clagen. Daz nu di mijer dagen. Sulche urowede niencr werden mad. Der man zovden ziere platz.

#### Ende :

Ic en weiz aber was ober we In fit gefeen beiden. Iz ne wart mir nicht besteiden von bente is. die rebe habe! Dur das en kan ob ih barabe Gefagen niwer mere, wane got gebe unfaibe unde ere. Amen.

CCCXCVIII. Pp. vom 3. 1365. Bl. 137. gesp. C. Fol.: "Die ift bas Schachzabel buch." Ubel. II. 143.

Was Abelung in der Endanzelge mit einem Fragjeichen bemertt, beißt: " und Bete. bes Etbarn geiftlichen Bruder hugen Ribifin ze."

CCCXCIX. Pp. v. J. 1480. Bf. 234; Fel.: Das Buch von Remalt ober ben Beymonetinbern. (Abel. 1. 32.)

## Anfang:

(E)8 was off ein pfingfide ein toff Das Rurte ber fonig iffelt hoff Dar qwam vit gu fin bobe. Die rich waren von großem lobe Der babt hoffte mit em. Bud ber patriated von Ihrufalent.

#### Enbe:

Miste entet das buch von Rentalt. Der diffe Romen macht zuferen Mit gott muß er im erkoren. Alte die dis buch leien oder schriben We mußen alle mit gott bilbem Des güne gott unfer vaber.

Nu foredient Amen alle gaber,
1480.

CCCC. Pp. v. 3. 1432. Bl. 111. 4.; Des Bonerius Edelftein. Abel. I. 33, 140-figs.

CCCCI. Pg. 3h. 14. Bl. 73. 4.: Des Alanus von Ruffel Unticlaubianus, ober von ber Butunft unfers Berrn, verbeuticht burch Beinrich von Reuftaft. Abel. I. S. 33. Unf.:

In gotes namen. Eimen: hie get an alanus etc. Olypa es o. deuk jabaoth. Lin angenge an ende ein got. Die grundelose wishete Wie dief wie boch wie lang wie breit u. s. w.

Weiter unten folgt ein Abichnitt, with überschrieben : Auenture wovon die buch fagt:

Ich bebe in gotes namen an Ein bich bag ich geraht han Bl latein zu bibten
In dutiche rimen ribten
Wie bis buch si gebaht
Bu in latime an vns brabt
Das det ein hochgelerter man
Des namen ich wol genemen fan
Er was alanus genant
Den wifen pfaffen wol befant
Dan buch wart genant alins!
Bon im antveladianus
In versen hat ers geschrieben.

## 181. 73 nennt fich der Ueberfeber:

Dig bud hat mit erhets Meift' beinrich bereit Gebeigen von d' nuwenftat Rig d' fchrift ers genbmen hat.

Ende, mit der rothen lieberfchrift: Wie die buch heiße:
Choted zwennft ist genant
Ohe buch erach der innen hans
Mu meert auch me baht
Die buch ist arreite in bei
Daz erste wie got abber quam
Daz and wie er sich annam
In siner frunde bergen
Wit liebe und auch mit smerten
Darnach dez driten buches ist
Wie er zu geritze komendt ist
Un dem süngsten tage.
Bon dem buch ich nit me skat.

Rothe Unterfchrift: Die geht nis alaum ober onfert betren jufunft.

CCCII. Pp. 3h. 16. Bl. 166. Fol.; "Die bebet an bas Regifter ober ordenung vonn ben geschichtenn Marter und Lepbenn ibesu crifti." Dramatifche Bearbeitung ber Paffton.

Ende: Anno fünffieben bundett bund vierzehenn gar 3ft bas Buech butch mich wolffnang Stüech geschrieben off Mittwoch nach vifitationis Marie virginis, K. M. C. H. W. S.

GCCCIII. Pp. v. J. 1419. Bf. 255. Fel. Mit schlechten Bilbern: Die Geschichte bes Aeneas. (Abel. II. 98.) Eine anbre als bie bes Beiprich von Belbed.

CCCCIV. Pg. 36. 14. Bi. 271. gefp. C. gr. Fol. sehr fcon geschrieben: Wilhelm von Orfleans, gebichtet von Bolfram von Eschenbach und Ulrich von Turcheim, in bren Theilen. Bergl. No. 395. Das Gebicht gablt in biefer Sandsschrift gegen 60,480 Berse.

Unf. des erften Theils:

Aller weisheite ein anevand. Sit hereise muet vnd geband.

Ende 231. 43:

Mit ter burgrevin als es jam Da der Markis veloub nam.

Die in Lessings Bentrage V. S. 153 aus ber Bolfenbutteler Danofchrift mitgetbeilten 21 Sudverfe des er ften Theils fehlen in bem vorliegenden Manuscript. Der zwepte Theil beginnt obne Neberfchrift alfo:

Une allen valich do reiner Do bri und do einer Gedeorer voer alle geschaft Une vrhap bin ftete eraft Une ende ouch blibet.

Ende :

Bud was man toter funfg ba vant.

Ueberschrift bes britten Theils (Bl. 108): Die heht fich an das britte buch. und hat getihtet vlrich von durfein. Anfang:

herre geift vater vnb kint Die driv gar au dir ein fint Do bist gedriet doch in ein And hiest den sterne das er schein.

### Muf ber letten Seite:

Er (Bilhelm) ter mat bem prife jam Bon Giden bad ber wolfram Bind ich von Torteim virich han fin waret lop vil rich. Bit worten gefeit fo vil Dat et mistet foer bat til te.

#### Ende.:

hie hat bis buch ein ende Dis boch zu boten ich fende Un fie die er horen oder lefen Dag fie mir hitende wesen Der sele belies hin zu goze So mir tvemt des todes bote Dag fine gore des gegenne Dag er mich in fin riche neme Der gemachet bat adamen Der geruche vos geben fin Umen.

CCCCV. Pp. vom 3. 1575. Bl. 57. Fol. mit groben Bilbern: "Die Ordenlich beschrenbung bes frey und herrn Schiegen mit Urmbroft und mit Uinem Glichs haffen dis gehalten hat die Raiserliche frey und Reichs Statt Wormbs haben geben zum Besten 50 fl. und mit dem Saffen 32 fl. hat Angefangen den 7 tag Augustus die 75 Jar Als in Reimweis verfast durch Lienhart stechsel Britz schenmaister von Augspurg." Adel. I. S. 33.

CCCCVI. Op. 36. 15. Bl. 175. gr. 4,: Ertenntniß ber Pferde, und berfelben Behandlung im gesunden und franten Zuftande.

\*CCCCVII. Pp. VI. 223. C. S. gr. 4.:

"Dife Kunft und Rofargnet Sindt und Bergog Ludwig Pfalggraue von Iheronimuß Stofflen von Eftern jugefchicht worden, unnb er felbft Erfaren Zuno 1575."

CCCCVIII. Ap. 36. 15. 21. 166. gr. 4.: Bon gleichem Inhalt wie 406.

CCCCIX. Pp. 36. 15: Bl. 164. 8.: Ge betbuch in plattbeuticher Muntatt.

CCCCX. Pg. 36. 16. Bl. 155. 12.: De betbuch.

CCCCXI. Pg. 3h. 14. Bl. 8g. 4.: 1) Deg. gebete mit vorangehendem Kirchenfalender. 2) Bl. 47 b. Gebete auf die Tagzeiten. 3) Bl. 73. Bom driftlichen Glauben, 40 Kapitel nach bem heil. Augglin.

CCCCXII. Pp. 3h. 15. Bl. 118. gefp. C. 4.: Gebete des Bifchoff Anshelm, die er ber Gras fin Mechtilt überschickte.

GCGCXIII. Pp. v. 3. 1573? Bl. 87. 4: Die Upoftelgeschichte in Liebern von Magdatena Genmairin, teutscher Schulhalterin zu Regenst burg. Abel. I. 34.

CCCGXIV. CCCCXV. Dp. 3fr. 16. Dt. 128 u. 109. 4: "Einfeltige Erflerung bes Kunster Catechimi. Pars secunda. de sacramentis in genere, de Baptismate etc. de coena domini. Pars tertia. Decalogus etc. Oratio dominica." 216tt. I. 34.

CCCCXVI: Pp. 36. 16. Vi. 19. 4.: 306. Schechfus Beichtbuchlein, auf Befehl bes Pfallsgeofen Ludwig verfest;

CCCCAVII. Dg. 36. 14. Bl. 127. 4.: 1) Die goldne Bunge ober Anweisung bas Abenburahl echt it empfangen, mit einer gereimten Borrebe.

Sief,: Breipit liber de corpore et fangwine domini. Biet 3d ain caungen.

Beflochten und gebrungen.

2) Bl. 62 b. " hie hebt fich an bag puch ber iben grabe, a in Berfen.

Cade: Muis bomint. Mo Co Co. Co. Nonogefimo. Sompfetus est liver ifte. Anvigitia. Copphante bomini bermanus Ulrici Bre fpiteri. Currificis de Efchensach. Deo Gracias."

3) Bl. 108. Ein Reimgesprach zwischen ber Speculatio, Cogitatio, Fibes, Otatio 2c. •

Anfang:

Bon Iherufatem ir charten dint Die meinem lieb baimleich fint ic.

4) Bl. 119. "Sie hebt fich an fant Alexen leben Dem got die ewig freud hat geben."

Ende: Binito libro fit land et gloria driffo.

CGCCXVIII. Pp. 3h. 14: Pl. 66. 4.: Bon ber Demuth und andern driftlichen Lugenben mit Ergablungen und Bepfpielen untermifcht.

Anfang: Als off bus flitfeft ber welte milbelt Als sit if bin befcheibenbeit.

CCCCXIX. Pp. 36. 16. 21. 194. 4: "Ein anwehfung warin gottes gerechtifaitt vnnb vnfer feligfeit fibet. Wer bo ift jum himell geborn Den frechen allweg biftell vnb born."

CCCGXX. Pp. 3h. 16. Gl. 50. 4.: Augeb. Eonfession.

CCCCXXI. Pp. Ih. 16. Bl. 135. 41: "Die Gentegliche Epiffel, wer bas gante Jar, in ge-

sangweis gestelt, burch Magdalenam Heymairin, Teutsche Schulmeristerin zue Chamb. Mit einer Borrebe Magistri Bilibaldi Rambsbecken Stadt predigers zu Chamb. M. D. L. XVI." Abzl. 1. 34

CCCCXXII. Pp. 3h. 16. Bl. 18. 4.: Kurber vand flarer Bericht über Tilemann Heshusii Buchlin, fo er intitulirt: Grundliche Beweifung ber waren gegenwart des leibs Christi im S. Abendmal, fampt widerlegung ber furncmften bebeiff vnd vngrund ber Caluinistenn."

CCCCXXIII. Op. 36, 16. Bl. 22. 4.: Original Entwurf ber Schmalkalbischen Artikel, von. Dr. Martin Luther eigenhandig geschrieben, mit vielen Verbesserungen, und bem von ihm ebenfalls eigenhandig auf bem ersten Blatte geschriebenen Titel: "Die Artikel 1537." S. Walch Th. XVI. S. 2332 — 2366.

CCCCXXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 299. 4: 1) Michel Breitschwerts "Cathechismus vnd Christleicher kirchen kinderleere" die er zu Eberbach am Medar 1556 vortrug und zu Allendorf in Hessen wiederholte 1562. 2) Bl. 241. "Confessio Magistri Johannis Melosingij verdi dei Buccionatoris in Fritzlaria etc." Lateinisch. 3) Bl. 247. "Modus vivendi omnium sidelium cognitu vtilissimus." Lateinisch. 4) Bl. 252. Drep Leichens predigten M. Breitschwerts auf den Pfalzgrafen Friderich, gehalten zu Eberbach 1556. 5) Bl. 293. "Sequitur disputatio corporis et anime" etc., ein lateinisches Gespräch in Reimen.

CCCCXXV. Pp. 3h. 15. Bl. 126. gr. 8.:

Anf. : Salig ift ber man ber nicht gegangen ift in ben rat ber vngueten.

2) Bl. 121 b. Gine Litanen.

CCCCXXVI. Dasselbe wie Mo. 421.

CCCCXXVII. Pp. 36. 15. 28l. 86. 4.: Umfdreibende Ueberfegung, Text und Erklarung ber tatholifchen Kirchenhymnen. Abel. I. 34.

CCCCXXVIII. Pr. 3h. 15. Bl. 91. 4. mit gemalten Unf. Buchstaben : Deutsches Brevier. Ende : Rinit altera Aprilis 1498.

CCCCXXIX. Pp. 36. 16. 81. 86. 12.: Augeburg. Confession. "Mein G. S. Gerr Bulberich Fugger, hatt mir fur einn allte augipurgif de Confession big exemplar laffenn auff mein Begern abschrepbenn anno bomini 1564."

CCCCXXX. Pp 3h. 15. Bl. 116. 4.: Bans Lectuchners von Rurnberg Anleitung jur Bechte funft in Reimen mit weitlauftiger Erklarung jeber Strophe. Vorn bas Pfalg. Bappen gemalt, und Ott Geinrich hat auf bem erften Blatt bies Buch benannt: Ein schirm buech ober fect buech.

Unfang:

Do din wild acten Meffer veckten betrackten So leren dinet daß duck giert Im schimpf im ernst bosittt Damit din erschreckest Kind dy niesser fünstrilch erweckes.

Ende: Alfo bett ber hanns ledüchner von Marnberg bofes puch gedicht, gemacht und geendt, gott um ben belligen segen seibt, vergib om sein obel misseta und schuld, und pebeng om seyn bamberbige gottiche gnad und buid. Amen. Angebangt ift auf Bl. 115 und 116 und von andret hand geschrieben ein latein. Bueignungsschreiben des Berf. an einen Prinzen Philipp.

CCCCXXXI. Pp. 36. 16. 81. 103. Fel.: Betrachtungen und Gebete.

Anf : Bored Lobamis Anbouil Bais Su bas bad ber erwedungen bes gemitte gegen gott.

CCCCXXII. Pg. 36. 14. Bl. 58. gelp. C. Bolt mit vielen bibliden Ottern; Wi. 2. Inhalts anjoige ber 45 Adpitel. Inf.: "Bischud ift ben geterem luben bereyt. Wab füßt ein fpiegel ber Menfchen Gelifeit," Bl. 3. "hie hant bis al; Capittel ein enbe, die gleichniffe bernach geschrieben auch vernome." Bl. 5. b. "Die buche heißet ein spiegel menschlicher gesuntheit und wirt hie pump geoffenbaret bes menschen fall vahr wirt hie pump geoffenbaret bes menschen fall vahr wirt er wieder brache ist worden von best falle!"

Eide : Sie Balt bhe bud' ein enbe | got une obu

CCCCXXXIII. Op. 35. 35. 61. 140. gefp. G. Bol. Litet: "Gulbin thtans ober ber bler Ind zwanzigt alter. Ein ber ebelen mynneuten Gert buch." Meligiese Betrachtungen.

CCCGXXXIV. Pp. 36. 16. 36. 124. 4.: 20 Marcariten und Golb Ergen anch andern iconen Geheimnuffe und insenderheit egliche Schreiben De Lapide Philosophorum So N. N. jugefchrieben feindt worden."

CCCCXXXV. Pp. 3h. 16. W. 210c Fol.:

1) Luthers latein. Schreiben an die Geiffichfeit zu Murnberg, die Mahnung zum Frieden enthaltend. 2) Bl. 5. Der Theologen zu Wittenberg Schreiben an den Rath zu Münderg, in gleis
der Angelegenheit: 1539c 3) Bl. 9 b. Latein.
Schreiben von Luther an D. Wenzel Link, Pfarrer zu Murnberg. Bom 8. Oct. 1539. 4) Bl. 16.
Cogitationes Magistri Viti Theodori de disceptatione concionatorum Norinde super absolutione et poenitentia in coclosia: Lakinifc.

5) Bl. 15. Mart. Lutber's, Ruft, Rongs, Cafo. Cruciger's und Ph. Melanchthons Ochreiben an Burgermeifter und Rath ju Nurnberg. 6) Bl. benten des D. Offander über jene Rurnberg. Sanbel, von Ph. Melandthon bem bortigen Rath ubergeben. 7) Bl. 19 b. Schreiben ber Bittens bergifden Theologen von 1533 an den Rath ju Dlurnberg. 8) Bl. 22. Latein. Odreiben ber Universität Wittenberg von 1545 an ben Raumburger Prediger Georg Mohr, beffen Streit mit D. Mit, Mebler betreffenb. 9) Bl. 25. 3men Schreiben Luthers von 1540 und 1542 an ben Grafen Albrecht von Mansfeld; Empfehlungen ber Mactroben und beren Erben und freundliche Ermahnungen enthaltend. 10) Bl. 30. Deffen Soreiben an Die Grafen Phil. und Band Georg von Mantfeld von 1542; manderlen Ermabnungen'enthaltenb. 11) Bl. 33. "Rathichlag ber Theor logen zu Bittenberg, ob man die Bidbertaufer mit bem Cowert richten moge." 12) Bl. 37. Consultatio quorundam theologorum, adversus impia dogmata et fanatica deliramenta Seb. Frank et Casp. Schwenkfeldii. 1540. Latein. Unterfdrieben von 3. Jonas. 3. Bugenhagen. E. Cruciger. Melandthon. 21. Corvinus. 3. Cv. meus. B. Jarbus. 3. Leming. M. Scheibel. Dt. Bucer. 3. Umfterbamus und Dr. Umsborf. 21. 40. Unszuge aus ber Bauspostille Dr. Luthers. 14) Bl. 77. Berichiebene Predigten Luthers von: 1538, im Unfange und am Ende unvollftanbig. 15) Bl. 96. Predigten von demfeiben von 1537. 16) VI. 126. Martini Buceri Buch de Bigamis, " geftelt fur ben Landgraven ju Beffen (Phil. bent Großmuthigen), aber nit bermaffen geftalt bas es in brud folte ausgeben. 17) Bl. 161. "Memorial mas ber Borr M. Bucerus bei D. M.

Luthere u. M. Ph. Melanchthone ausrichten fol und im fall bo fie es fur gut ansehen banach meiter an Churfurften von Gachien gu bringen." Debft Luthers und Melandthons Untwert an den Landgrafen von Seffen. 18) VI. 169. D. Di. L'uthers Schrift an ben Landgrafen ju Beffen in gleicher Ungelegenheit. 1540 19) Bl. 173. "Bewilligung ber landgrafin ju Deffen über ihres herrn ander Beib nehmen v. 1534, nebst angebangtem furgen Auszug aus ber Biblien von be: nen so zugleich viel Cheweiber gehabt." 20) Bl. 176 b. Erklarung bes 3. Donius, bag einem Chriften nicht geziemet, auf einmal zugleich mehr bann ein Chemeib ju haben. 21) Bl. 177 b. Melandthens Odhrift an ben Canbarafen ju Bef. fen in derfelben Ungelegenheit. 22) Bl. 178. M. Luth. fatein. Schreiben von 1510 ad M. A. Lauterbach de Bigamia Landgravii. 23) 🐯(. 178 b. T. Moevii Buch, daß einem Chriften nicht gegieme, ju einer Beit mehr benn ein einis ges Cheweib zu haben. 1540. 24) Bl. 189. D. Breg. Bruden Schreiben an ben Churfurften gu Sachsen des Moenii Buchleins halben. 25) Bl. 180. M. Buth. Ochreiben an ben Canbgrafen ju Beffen feiner Gachen halber. 26) Bl. 101. Daß einem Christen nicht gezieme, auf einmal mehr als ein Cheweib zu haben, gestellt burch Melanchthon 27) Bl. 194. Rathidlag ter Beffichen Gelahrten in Causa Digamia. 28) Bl. 206. Doctoris M. Lutheri Untwort auff den Dialoggum Nebulonis Thulrichii ift aber nicht gahr verferttiget worden. Begieht fich auf jene Ches bandel des Landgr. Philipp.

CCCCXXXVI. Pp. 36. 15. Bl. 99. Fol.:
1) 120 Betrachtungen und Gebete. 2) Bl. 46. Gebete.

CCCCXXXVII. Pp. 3h. 16. Bl. 63. Fol.: Abhandlungen über bas Abendmahl.

CCCCXXXVIII. Pp. 36. 15. Bl. 168. Fol.:
1) Moralisches Gebicht von ben zehn Geboten, ber Buffe, Beichte und ben 7 Todfünden, ohne Abfegung ber Beime geschrieben, und mit vielen (febr mittelmäßigen) Bilbern verziert.

Anf.: "Wiltu on bas ewige lebin geben. fo faltu fefte on ben gebotin gous fieben 2c." Ende: "Wedir by fremde ift on dem hommet. do ons got uil geben 2c."

2) Bl. 110. Zwanzig illuminirte enlographische Blatter, alle, mit Ausnahme von Bl. 111 und dem letten Blatte auf benoen Seiten bedruckt, typischen und antitypischen Inhalts, mit einges bruckten beutschen Erklarungen auf dem ersten und lateinischen Erklarungen auf den folgenden Blattern.

Die Bilder nehmen mehr als die Halfte jedes Blatts ein, und sind in 5, auch 6 oder 7, Raume emgetbeilt, und diese Raume auf mancherlen Weise verziert. Der mittlere Raum jedes Lildes enthält eine Darfellung aus dem Leben der Mutter Gottes und Ebristi; die Einfassungen enthalten die typischen Beziebungen des A. T. auf den Pauptgegenstand des Bildes. Auf dem ersten Blatt ist die Vertündigung durgestellt in einer gothischen Einfassung; über diesem Alde find die Brusbilder von Zesaas und David; zur rechten Seite ist der Sündenfall im Paradiese, zur Linken die Erscheinung Gottes im brennenden Busch abgebildet; unterhalb sieht man die Köpfe der Propheten Gechtist und Zeremias In der obersten Sortez zur rechten Seite ließ man diese erklärenden Kortez zur rechten Seite ließ man diese erklärenden Kortez zur rechten Geite ließ man diese erklärenden Kortez zur geberen um sind zem Das Iste Blatt enthält die Krönung der Jungsrau nehst Bildern von David, Salomo, Pester und Asverus, Zesaias. Ehurf. Otto Beinrich dat über dieses Buch solgenden Tetel geschreden: " Das byech der schrein oder schabbekalter des waten Reichthums des heils und der ewigen seligsheit."

3) Bl. 129 b. Funf und zwanzig illuminitte eplographische Bilber aus einem Sobtentange, welcher ben eingebruckten Nummern zufolge viel mehr Blatter enthielt, mit eingebruckten beutschen Erklarungen.

Das erfte Blatt fiellt ben Tobtentanz des Pabfies vor, und die erftere erftirende Stropbe lautet alio: "Der bobiff merft vff menner pawfen don. Fr fullet dornoch springen schon. Fr dorfet kenns dofpenfiren. Der tod wil euch den tank hofpren."

4) Bl. 141 b. Siebtebn illuminirte rplographifche Bilber, geiftliche Darftellungen enthaltenb, besonders vom Leiden Chrifti, mit eingedruckten Erfiarungen. 5) Bl. 151. Reun rplographifche illuminirte Darftellungen, mit eingedruckten Erklarungen aus ber Rabel vom franken Comen (val. No. CCXCVIII. 5.). Der Tert der Rabel feibft ift theils auf ben leeren Geiten ber Bolgbrucke, theils auf eingelegten Blattern geschrieben und in neun Abschnitte oder Materien getheilt. 6) Bl. 163. Die gehn Gebote. Geche auf benten Geiten bedruckte illuminirte rolographische Blatter, mit ben Dummern I bis X bezeichnet, und mit eingebruckten Texten, vorstellend, wie der Teufel den Menichen jur Uebertretung ber Gebote ju ver: führen sucht.

Das erfte BI. enthält folgende Legenden: Non habebis deos alienos. Exodi XX. No. 1. Du folt anbeten einen got ali ber dir geboten bet (No. 2.); Ro. 3. (Worte des Teufels): "Was bonu goman hu schaffen los beten monche und pfaffen."

CCCXXXIX. Pp. 36. 15. Bl. 120. 12.: Gebetbuch, genannt ber gewiffe Spiegel, vom

<sup>\*)</sup> Bu biefem Tobtentang icheint bas verbundene Blatt 142 als Tireiblatt gu geforen.

Prediger Mertein von Amberg ju Demeg, ber Pfalgrafin Glifabeth gemibmet.

CCCCXL. Pg. 3h. 16. Bl. 236. 12. mit foon gemalten Unf. Buchftaben und Bilbern: Deutsches Brevier.

Ende: Gefchrieben und vollenend ift doß buchlon 3m gar noch der geburt unfere lieben bern ibesu chrift Dr. ve und eyne. off den ggij tag des meys. Bon bruder Mitias numan von frandfort Sant augustyns ordens priefter profes ju groß frandentall.

CCCCXLI - XLIV. 36. 16. 8. Gebetbucher. XLII. und XLIII. in Pg., bas lettere am Ende mangelhaft.

CCCCXLV. Pp. 36. 16. Bl. 63. 8.: " Kurter Auszug vnnd vndtericht in frag vnnd annbtwordt gestelbt aus bem Brandenburgischen Catechismo auffs Neue gezogenn die Jugent in ber Mittagepredigit Repetitionsweise zu fragen. Anno Dom. 1579."

CCCCXLVI. Pg. 3h. 13. ober 14. Bl. 110. 4.: Religible Betrachtungen. S. No. 570.

Anf.: Es flund ain brediger je apper zit nach ainer metti vor ainem frucifigus. Ende: Swer diz buechli veber lifet ber bette und fpreche bem der ez beschriben hat. ain Bater nofter und ain Aue Maria. Luterlich durch got. Eugentabo von Wonsperg.

CCCCXLVII. Dg. 36. 26. 26. 70. 8.: Bern und hinten 2 eingetlebte Bolgichn. Bl. 4 zwey Bilber. Gebetbuch.

CCCXLVIII. Pg. 36. 15. Bl. 64. 4.: Leben ber h. Elifabeth, Landgrafin gu Beffen. Aus bem Latein. bes Bruders Dieterich, Predie ger. Orbens, überfest für bie Bergegin Elifabeth von Bapern.

CCCCXLIX.. 96. 36. 15. 51. 206. L.: Gebetbuch.

CCCCL. Dip. 36, 16, Bl. 5d 41. Aben ham Schröter's "Betrachtung und lehre ber dien Philosophischem Steine In ben Pfalgrafen Friedr. III.

CCCCLI. Dp. 36. 26. Bl. 231. 4: 2) Das Budlein Siefratis ju Demenito von bem Gebot bes ehrfamen Lebins, aus bem Cateinifden überfest.

Bl. 29 enbet fich bas Buchlein Ffoft. zu Dem. von ben Gebet, bes ebri Lebent burch ben Dacigslerten meifter Rudolff Agricolam bf friefenlant gepon vß friescher fprach In welich latin bracht.

2) Bl. 30. M. T. Cicero von ber Furfehung.

3) Bl. 74. "Das Buchlin Ariftotells van bin buslichen bingen nebst ber für rebe Leonhandi Aretin zu Cosma genannt Medicis." 4) Bl. 89. Lucianus von ber Welt Beschawunge, genannt Charon.

5) Bl. 133. M. Tullius von ben Spruchen bes ehrlichen Lebens (Paradora).

6) Bl. 182. Das buchtin Aristotelis von ben Sitten, nebst ber fürrebe Leonh. Aretini.

Ende: Ein end hatt das Buchlin Ariffotelis von ben Sytten ju Eudemio durch Leonhardium Bretinum vi friescher spracht ju latin bracht ze.

CCCCLII. Pg. 3h. 16. Bl. 35. 4.: Mar-filius ficinus vom langen Leben, ates Buch, an Phil. Bater.

CCCCLIII. Pp. 3h. 15. Bl. 103. 21. 12.: "Diß ist die regel die fant augustinus den clefter framen hat geschrieben."

CGCCLIV- Pp. 36. 16. Bl. 26. H. 8.; Des Lectors Erbardt Ausguge aus bes Murnbe-

D. und Aftrologen Beinr. Bolf, ben welchem berfelbe laborirt, Buchern von viel und mancherlen schonen Kanften, so bem Baidwerk und Jageren auch sonsten mancherlen luftige und liebliche Kunft, so ber Medicin und Argenen bes Menschen bienftlich ift. Dem Churf, Lubw. gewibmet. 25-76.

CCCCLV. Dg. 3h. 15. Bl. 202. El. 8. (Abel. I. 34): Ueberschrieben: Laberer, b. i. des. Sabamar von Laber allegorisches Jagbgedicht in 7zeiligen Strophen, unvollständig im Anfang und am Ende. Bergl. No. 326 und 376.

### Anfang:

## ha.

#### Ende:

Db fich tripen lendet Dwe hoff und gebinge Bub troft . . . .

Die Anfangstropbe fieht in No. 326 auf Bl. 10 a, in No. 376 auf Bl. 3 b.

2) Bl. 84. "Der mnune buch " (Burg) bes Meisters Egen von Bamberg (f. oben Ro. 385. 1.).

"Dit buch das bat funf Cavitel das erne Cavitel saget ein geschichte wie monne wart geborn und wer ir vater und ir muter sp. das ander jaget von einem meiner der siben kunse wie der sagte von dem kinde als die geschicht byt das dritte Capitel seit wie der mepster dem kinde entwurt aller siner frage das virde Capitel sagt wie das kint er sach ein durk und fur die geuiel und wie es sie gewan Mit dez und nach dez meiskers rat und wie die durg gewert wart das sunste saget dar nach das das kint die durf gewan das die

burt & wart berant von brufern und von falfchern mb flaffern und wie die burt behalten wart und dat bach hebet fich an mit dryn liebern 2. Auf. des Gedickt:

> Es was an einem ummer tag So his tut bis von ir i g And his in his wirt trild And so es wier vor his world et.

Bielfach verschieden von No. 385. Der Meister Nectanebus beift Bl. 95 Neptanans. Ende defeft, Die lette Seite gang unleserlich.

Er idein es brant es glauft es gleigt Dag bifer preiten erben freis.

CCCLVII. Ng. 3h. 16. Bl. 23. 8. mit 3 auf Perg. abgebruckten und gemalten Solifon. worauf bes Kunftlers Zeichen HB: Gebetbuch mit vielen Schnörkeln.

# CCCGLVIII. Gebethuch fur Rinber.

CCCCLIX. Pp. 3h. 16. Bl. 38. 4.: 1) Abfchriften von Abelsbiptomen Karls V. 2) Bl. 24. "B' Transactio Superioris Germaniae cum Inferiori." Berhanblungen mit ben Ständen ber Nieberburgundischen Erblande, bes Serzegthums Geldern, ber Grafschaft Zutphen und bes Stifts zu Utrecht auf bem Reichstag zu Augsburg 1550, ihren Reichs Anschlag betreffend.

CCCCLX. Pp. 3h.16. 3l.135. 4.: "Protocollum aliquarum Missivarum, et quorundam Priuilegiorum latine et Teuthonice in Dieta Nurembergen, et alibi extractum. 1543. Formulare für Berhandlungen, Ibelebriefe z.

CCCCLXI. Pp. 3h. 16. Bl. 135. 4.: 1) " Sie heben fich by bertrecht ann," wie es bie Schoffen ber Pgla aufgesett. 2) Bl. 3 b. " Der ftabt recht von ber pgla." Auch Bergrechte. 3)

Bl. 11. Register über bas Magbeburgische, Kaiserliche kund phalusche Recht. 4) Bl. 21. Dragbes urger Stadtrecht. 5) Bl. 65 b. Kaiser Otte's Condrecht. 6) Bl. 91. Die Rechte von pgla Iglau).

CCCCLXII. Pp. 36. 15. 31. 52. 4.; D. jelix hemerlin von ben Colbarten, Beguinen, und von benen so mit ftarden liben bas armusen ement." Ueberf. von Nitolaus von Bile Statte breiber zu Eflingen, und ber Grafin Margaretha on Burtemberg gewidmet. 3. 3. 1460.

CCCCLXIII. Pp. v. J. 1463. Bl. 77. 4. it Bilbern: Des Brubers Jatob von Caffalis interweifung im Schachspiel mit moralischer Aussgung.

Unfang: Ich bruder Jacob von caffalls prediger bene bin übermunden von der bruder gebetie, und eltlicher findenten und och anderer edler lutte die ich habent horen bredigen das fpil das da haifet ich achjabel zc.

CCCCLXIV. Pp. v. 3. 1524. Bl. 148, 4.1 anglen Formulare, bes Churf. Johann von jachfen.

CCCCLXV. Pp. 36, 16. Bl. 55. 4.: "De leo Bictrioli inn Urte Sefrettum Gefretterum ctius Philosophia; De Lapice Philosophorum; ber Merburiorum Leonhardi Turnepieos jum hurm."

: CCCCLXVI. Pp. 36. 15. Bl. 288. Fol. it vielen Bilbern: Die sieben weisen Meister.

Anf.: Es ift von den alten wofen der gefchlecht r welt die buech des rifen in Undischer Sprach gebt m. CCCCLXVII. Pp. 36. 16. Bl. 476. Bel.: Berfchiebene größtentheils alchemiftifche und aftre logifche Abhandlungen.

CCCCLXVIII. Pp. 3h. 16 Bl. 109. gefp. C. Fol.: llebersehung bes Jesus Strach mit Im terlinear, und Randgloffen.

Anf : Die vabet an die vorred iest bes füns fored in das buch der tugend samnung genant ecclefiaficus. Ende: Bruber Niclas numan von francfort priekt profes ju groß francfentall Anno domini tusent ve und zwey.

CCCCLXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 102. 4: Ticero vom Alter, wahricheinlich von Jatob Bim pfeling von Schlettstadt überfest. 2) Bl. 38. Gin Gesprach breger Brüber aus bem Berbalbus, übers. von Jak. Wimpfeling, und dem Ritter Frik brich Rammerer von Dalberg gewidmet, samt einer Borrede (bas Gesprach selber fehlt).

CCCLXX. Pg. 3h. 14. Bl. 70. gr. Fol.: Das Cachfiche und Schwäbische Lebenrecht, in niederstächsticher Mundart, auf dieselbe Weise zw fammengestellt als in Ro. 167. die Landrechte, und von temselben Schreiber; also daß begbe Sanbschriften gusammen Ein Ganges bilben.

Al. 1. Anbaltsanzeige der 168 Capitel des schwebischen Lebenrechts mit folgender rothen Neberschrift: "Die beginnet fif des keiferes lenrecht. Capitulum 1. We lenrecht tunnen wille 20 Ab. 3. Invaltsanzeige der 20 Capitel des sächsischen Lebenrechts mit de Ueberschrift: Die beginnen sit de capitula des lenrechtes. Wi 5. ein alphabeisich geordnetes Sachzegische über die Lebenrechte. Bl. 9. das erste Capitel des sächst die Lebenrechts: "We lenrecht kunnen wille, de nolge des botes lete. Aller ert schle we merken dat de berfeilt an deme koninge begint, unde in deme senecht lent ic." Dann das erste Cap. des schwäd. Lebenrechts: "We lenrecht funnen wille, de uolge dessisse

botes lere. Allererft fcole me merten. bat be toninge bebben gefat feuen berseilbe zc." Dem Inbalt nach finmet das Sachsiche Lebenrecht in dieser Danbichrift ziemlich genau mit bem Abdruck des Leipziger Manne ferivtes (in Schilter Cod. jur. feud. alem. Argent. 1727 Fol. S. 95) zusammen, und schließt auch wie dieser: "We auer de wisunge mit getuge uorleget den en mot be neigen wisen. unde mot it eme selue lien. wenne de man en is nicht plichtich to tugende dieser denne eines umme en gud iegen sinen beren." Die Capitelabtheilung weicht aber bin und wieder ab; noch abweichender aber ift das schwäb. Lebenrecht in dieser Danbschrift von den Ausgaben, und bat vielleicht seiheit eigenthümliche Busäte, was näher zu untersuchen wäre.

CCCCLXXI. Dr. mit Dg. burchichoffen, 3h. 15. Bl. 69. gefp. C. Fol. (v. b. Sagen u. Bufd). lit. Grundr. 555): 1) Bl. 1. Ein moralifches Lebrgebicht, in ber Beife bes Renners (auch bin und wieder mit Berufung auf Frendant), und jum Theil aus bem Renner gezogen, in 3 Thei: Ien, von ber Jugend, bem Alter und ben fieben Tobifinden, mit vielen Bilbern befondere vor ben Abidonitten und beren Abtheilungen, und am Ranbe gefdriebenen Gpruchen aus ber beiligen Schrift und aus Rirchenvatern, fo wie mit abs medfeind blauen und grunen Unfangsbuchftaben ber größern und fleinern Ubichnitte. Bon ben benben erftern Theilen ift bie Quelle nicht angegeben; bagegen ift ter britte Theil überichrieben: Bon ben fiben tobfunden aug bem Renner geios den aum erften von der hoffart."

## unf. ber Borrebe:

. 1

₹

13

2

11

Die terch bas himetreich vns fundet Benn fich die zeit mit wunne entjundet ic.

Anf. des erfien Theils (Bl. 2): Weich menich fich in feiner Jugent wenet auf nucht und tugent ic. Ende (Bl. 52):

framen fotlieb iwecht weißen mut Und vertreibt ihn und ber wise frenes gut Seit plenfig in gotes lob burch gotes namen En mugt ir yn ym fehn und lobn Umen.

2) Bl. 53. Ueberschr.: "Rach bifer vo schribenn matterien aller volgen no ettlich hat fpruch ond ihnne wie get alle dink wol geordin hat, ond ift allez gezogen aus bem Buch, maister Hugo von Trimperg seliger gebehtn gemacht hat.. baz man nennet ben Renne mit einem zur Seite stehenben Bilbe, welches Ordnung ber Welt vom Paradiese bis zum Fnir, ber aus der Ische sich erhebt (ber Auseihung) barzustellen scheint.

Bl. 66 endigen diese Auszüge mit den Sch versen des Renner: "Der die Buch getichtet hat, rflag der schul zu Templat zc.

3) Bi. 67. Allerlen Spruche, Belehrung Lebeneregeln.

Der Schreiber der handschrift nennt sich Bl. 6, Completa funt bec scripta a Bobe (Bohanne) por feria tertia in die sancti donnissi et sororis eius. A a nativitate christi Mo. cccco. xxv to...

CCCCLXXII. Pp. 3h. 15, Bl. 201. g E. Fol. (Abel. I. 34): 1) Albert bes Gro Buch von ben mahren Tugenden, übersett. Bl. 62. Vorbereitung zur Beicht und Beichts gel: 3) Bl. 70. Gebete und Betrachtung 4) Bl. 130. Jesu lette Rebe und Leidenstgeschid 5) Bl. 163. Gebete. Um Ende unvollstän 6) Bl. 177. Uderlaß; und Rezepten: Buch. Bl. 184. "Eines Wolff flag," in Versen.

Anfang:

Ru Eweigt vnd hort ein groß flag Die eine von einem wolff gef(ch) ach.

8) Bl. 186 b. Gine Betrachtung vom Jahr 1439. 9) Bl. 189. "Ein gute geleichnuß von vnserm herren vnd von einem kawffman barnach fich ein itlicher mensch richtten sol." 10) Bl. 195. "Non ber kuneginn vonn franckreich wie es ir erging" (Abel. I. 34).

Die neidrift bebewt vns was and geschad Das man in bodern sach Bon seanctreich einen kung gut Der war von wandel wol behut ze.

CCCCLXXIII. Dp. 3h. 16. Bl. 66. 4.: Ein Gesprach zwischen bem Saufer und Bubter.

CCCCLXXIV. Pp. 36. 25. Bl. 206. gefp. C. 4.1 2) Gesprach gwifthen einem Prediger und ber ewigen Beisheit. S. Ro. 446. 570.

Anf.: Es fuond ain brediger je einer zeitt nach ainer mettin vor ainem fraufigus te. Ende: Die bat ber brediger ain end got vus fein bilf fend des gracias.

2) Bi. 78. "Dag ift bag buoch ven ben nun velfen." Ein religioses Gesprach über alle Stande ber Menfchen 2c.

Ende: — Das buoch ift geschriben worden ba man falt nach res geburt griff e far und dar nach gru far an sant vetters und sant pavis tag der hapligen gif botten und bitten got fuer mich.

3). 21. 119. "Wer ain guet menich well were ben ber lern bife gebett." 4) Bl. 1/1 b. "Das fint die zehen gepott unfers herrn." Erklarung berfelben, gespracheweis zwischen bem Meister und Sunger.

CCCLXXV. Pp. 36. 15. Bl. 185. gefp. C. Cel.: 1) Chrenit des Jatob von Ronigshoven.

Anf: "Die vachet Un Die Coronica wie got geboren ward. Got in finer emifeit ic." Schlieft fich mit einem unvollftandigen Regifter ber Confanjer Bifchofe.

2) Bl. 184 b. Geschichtliche Notizen vom J. 1440 bis 1461. v. a. H.

CCCCLXXVI. Pp. 36. 16. Bl. 352. Fol.; Theophraftus Paracelfus Auslegung ber Evam gelien.

CCCLXXVII. Pp. 3h. 15. Bl. 89. gefp. C. Fel.: Belial, von D. Jatob von Theram. S. b. glten Drud in No. 154.

Anf.: In dem namen der beiligen und ungetellten brinaltifeit und unffer framen zc. Ende: Sie halt nun ein ende bas buche das da beiß der beleal zc.

CCCLXXVIII. Pp. 36. 15. 26. 78. 4.: Doctor Sartliebs Buch gegen ben Aberglauben und die Zauberen; in 123 Kapiteln.

9m Ende fiebt: Clara Datlerin.

CCCCLXXIX. Pp. 36. 15. Bl. 123. 4.:
1) Bl. 1. "Dig buoch ift von wauren tugende Bind es schribet ber groß aulbertus" ic. in 47 Cap. mit Register.

Ende: Diß buchlin ber tugenden ift vollendt und geschriben am nachsten fritag nauch unnfer lieben fromen boliger schidung tag als man galt von der gepurt unsers lieben berren Erifit Ihesu vierzöchen hundert und Im ain Sübenbigoften Laure. Lohannes suter.

2) Bl. 121 b. Regepte.

CCCCLXXX. Pp. Bl. 206. C. S. gr. 4: " hie hen Sich an die Capittel vber die Budber Trotula Makrobi Gilbertini vnd Mustro die Doctor Harbisch Gedeubschet hatt 1570."

CCCCLXXXI. Pp. 36. 16. Bl. 350. Fol.: Berzeichniß ber Bucher ber ehemaligen pfatz. Land.

bibliothet ju Beidelberg, mehrentheils theologische Schriften enthaltend. Auf dem Einbande fieht biese Notig: Nota Alle diese vnd andere alten Castalogi der Churf. Landbibliothec findt Cassitt, burch das Neu Inventarium Anno (15) 80. 81 2c. Auffgericht of Churf. Befehl.

CCCCLXXXII. Pg. v. J. 1501. Bl. 100. gr. 4. mit gemalten Unf. Buchstaben und bem Pfalz. Bappen: Reuchlins Uebersetung ber Tusttulanischen Unterhaltungen bes Cicero, bem Pfalzs grafen Philipp gewidmet. Mit angehängten eis genhändigen Bemerkungen Reuchlins auf Pp. von Bl. 87 bis Ende, wo er sich unterschrieben.

CCCCLXXXIII. Pg. 3h. 14. Bl. 155. 4,:
1) Eusebius Brief an ben Damasus über ben Lob
bes Hieronymus (f. opp. Hieron. T. IV. 343).
2) Bl. 65. Augustin an ben Cyrillus (baselbst
p. 363, nach ber Ausg. von Frankfurt und Leipzig
T. IV. p. 243).
3) Bl. 78 h. Cyrillus an ben
Augustin (bas. p. 367 ober 245). Mit Zusähen
bes Uebersehers.

Ende: Completus Eft Liber Ifte Anno Domini Mo Co Co. Exerptitio In die Cancti. Sprifelicusimi Agapiti martiris Per manus Virici Prespeteri. Currificis (Wagner?). De Sichenbach. Reddamus des Gracias."

4) Bl. 155. Das Tebeum, beutid.

CCCCLXXXVI. Pp. 36.16. Bl. 98. Fol.: "Men Lehenn vnd Reuers Puch jur Chur Ge, borig. Ben Pfalggrauen Friderich Churfursten Anno 1559 Angefangen. Unnd benen vom Abell vnnd andern verliehenn Worden." 75 Pfalzische Lehenbriefe.

CCCCLXXXVII. Pp. 3h. 15. 16. 65. 4.:

Dis ift ber Donat Im latin. Gnb bie Ufflegung von wert zuo wort Ouch ber fin In tutschem als bie nach geschriben ftet 26."

Eilde: Contadus budlin von lepferlichem gewalt ein offer Rotarius 2c. 1473.

CCCCLXXXVIII. Op. Ih. 16. Bl. 174. wit: 4.: 1) Bl. 1. "hie Beben Sich an die Capitel ober bie Bucher Erotula Macrobi Silbertini bnb Mustro bas Doctor Barbtlich gebeutscht hat. Im 1570 Jan." 2) Bl. 63. Ein Buch über Empfängniß, Schwangerschaft und Geburt; von ben heimlichkeiten der Frauen; berselben Natur; wie der Mann mit seiner Frau recht veranügt leben kann; und zuletzt von dem Einstusse der Planeten anf die Ausbildung des Kindes im Musterleibe. 3) Bl. 143. Problemata Aristotelis und deren Chung.

CCCLXXXIX. Pp. Bl. 269. C. S. M.4.: "Ain gar ichones vnnb vaft nugliches handbuchlein von allerlape Farben aus ber Febern zu ichreiben aim ydem ichreiber binnftlich."

CCCXCI. Pp. 3h. 16. Bl. 521. 4.: 1) Bl. 1. 30h. Ablers reichskammergerichtliches Formularbuch, iter Bb. 2) Bl. 469. Alter Druck. Litel: Des hochwirdigen fürsten vab herren herrn Sugen bischouen zue Coftannt, warhafft vannd grundtueste verantwurttung etwolcher Schmachsschriftenn, damit sein fürstliche Gnabenn, und beren Erwürdig Thummcapittei von Burgermanster vann Rath der Stat Constant hochliche beschwert, vand phrer F. wurden, eren, und guotten leummbens mit vanwarhafftem gedicht angezogen und verletzt seinen. M. D. XXVIII. S. 1. 24 Bl. 3) Bl. 495. Alter Druck. "Warhafftiger vand Be-

ftendiger gegenbericht bes Hochwirdigen fürften pund herrn, herrn Balentin bischoffs zu Gilbeß. beim, Aff ber Durchleuchtigen vand Hochgebornen Fürftenn und herrn, herrn Erichs des Eltern, Genrichs bes Jungern, Hernogen zu Brunschweig zu. Ausschreiben, Belangend Ire F. G. und deren Thuomcapittel, unnd gangen Stifft Hidesheym. Anno M. D. XXXVIII. S. 1.

CCCCXGII. Bl. 627. Deffelben oter Bb. Eingebunden find gebruckte Urfunden Rarls V. und Ferdinand I. theils mit eigenhandiger Unterfcrift, theils if fa: fimile's in Bl. 197. 203. 218. 228. 232. 278. 280 u. 81. 342. 351. 381. 386 u. 07. 401. 428. 429. und alte Drucke. 1) &1. 204. "Munggebott vnnd Ordnung. Bellicher gefalt die Chur, ond Furften juo Sachfen, zc. inn iren Rurftenthuomben und Landen, fich von wegen ber groffen vnrichtigfait, fo ain genther ber Dung halben fürgestanden, verglichen und verginiget haben, und offentlich im Drud haben aufgeben ond verfundigen laffen. M. D. LXI." S. 1. 4 91. 2) Bl. 211. "Romifcher, zc. Runiglicher Das ieftat Manbat, fo pr Maieftat auff gengehaltnem Reichstag juo Speir, an alle Churfursten, gur: ften, und Gemeine Stende bes Reichs bat auß; been laffen, barinn pr Maieftat bie Stend, Bermanet, bie bewilligt und fürgenommen hilff wiber ben Turdhen, furberlich in bas werch juobringen und anzuofchicken ze. Unno ze. 3m. (15) XLII. Bare. Darunter bas Reichswanden im Solifdn. S. 1. 6 Bl. in 4. 3) Bl. 250. , Huffgebot vnd warnungschriffe" ic. ber Sach den Fürften megen ber Turtenfitte. 1561. 4 Bl. 4. 6. 1. 4) Bl. 264. "Abfag, ober rhedichrifft, bes Bellifden Rurften Lucifers, Doctor Martin Luther pett ju

gefanbt." Sit. Holgichn. 4 Bl. 4. 1524. 5) Bl. 419 "Supplication Ratherine von Rappt Gegen bie Stapt Collen. Unno. D. M. & Z i." 8 Bl. 4. S. 1.

CCCCXCIII. Bl. 498. Deffelben 3ter Bb. Mit einem Bl. 369 eingebundnen Urfundsformu. lar Raris V. und folgenben alten Drucken: 1) Bl. 330. " Bertrag im funftzeben bunderten onnb funffundzwaingigften Sdre, ber Landt Preuffen balben zwiften Runig Sigmunden vonn Poln unnb Margraue Ribrechten von beenberburgt, etwan Sochmanfter Teutfche Droums, vffgericht. Unnb burd onfern Allergenedigften Berren benn Romifchen Rapfer, im funffgeben bunderten vund brepffigiften Jare offgehabenn vnnb vernichtiget." S. 1. 8 Bl. 4 2) Bl. 416. "Die Bull onfers beiligften Berrn und Baters, Berren Pauli, aus Gottlicher fürsehung difes namens bes britten Ro: mifden bijdoffs, anfagung ond aufidreibung eines beiligen gemeinen Concilij betreffenbe" (1536). 8 31. 4. S. l. e. a. 3) Bl. 424. " Ordnung bet neuwen Mung," ein Ebilt Rarls V. 8 21. 4.

Ende: Getruckt juo Tubingen durch Blrich Mor-

4) Bl. 432. "Der Durchleuchtigen Sochge, bornen furften vnnd Serrn Gern Blrichs Gergogen zu Birtemberg ic. Bnd Gern Philipfen Candt, grauen zu Cageneinbogen ic. Unsudung best Key. M. end Konig. B. Sampt andern schriften, bes herhogthumbs Birtembergs halber." 8 Bl. 4.

Ende: Garudt ju Marpurgf, am Pr. tag Aprilis im jar, M. D. grgiitij.

5) Bl. 443. "Orthographia, haimliche und

verborgne Cancellei (Gebeimichreibfunft mit vielen Golgichnitten).

Ende: Getruckt jus Strafburg bei M Jacob Cammerlander in der groffen Stadelgaß. Anno M. D. XC.

6) Bl. 483. "Spiegel bes rechtens, furspres chen ober Redner" ic. Die Summe Joh. Undree über II Decret. von Michael huotter verdeutscht.

Ende: Gebrudt juo Straufburg burch Bartholomeum Grüninger. Anno. M. D. XXXIX.

CCCCXCIV. Pp. 3h. 16. Bl. 492. 4.:

1) Formularienbuch. 2) Alt. Druck. Eit. Selgsichnitt: Bas eyn Erbar Rathe, ber Stat Rurmsberg, irer Burgerschafft zuo gut, inn mancherley Artickeln, So sie sich haben beschweren mugen nachgelassen vnb gelindert hat. Item auch von den vilseltigen feiertagen, so bis her von den mensichen auff gesetzt, vnd bei sunden zu halten gesbotten. Anno. M. D. xxv. 6 Bl. 4. 3) Alt. Druck. Lit. Solzschn. "Ordnung vnd ansehen, wie hynfur zuo Zürich in der Statt über Eelich sachen gericht sol werden. Getruckt zuo Zürich, durch Johansen Hager. 4 Bl. 4.

Ende: Datum juo Burich , vif Mitwochen am. g. tag bes monats Mep. Anno. M. D. Trv.

4) Alt. Drud. "Reiferlicher Maiestat fürhals ten, ben Stenden bes Reichs gethan, mit anzeige Artickel, zum abschied bienlich. Der Augspurgischen Confession Berwandten Stende Antwort und bes benden auff Reiserlicher Maiestat furhaltung, und furgeschlagene Artickel, warauff der Abschied zu richten. Reiserlicher Mai. Declaration auff ettliche Artickel des Regensburgischen Abschieds. 10 Bl. 4.

Ende: Gedrudt ju Wittemberg: Durch Sans Bufft: MD XLIII.

5) Alter Drud. "Bas die Alten herren of erkhantnus onserer herren Meister Rash und ber Epnundhwandigene, ber ftatt Strafburg, of Bontag den sphenden februs des XXXII jack. Den junften doselbst off jren finden für gehalten haben, sampt den Mandaten und Constitution, so darin gemeldt werden, und am nachsten Blatt parzeichnet find." 24 Bl. 4.

Enbe: Getrudt jus Strafburg burd Sant preuffen. Unne. 28, D. XXXV.

6) Alter Drud, "Warhaffte verantwurtung. An bie Ro. Kep. vnd Kon. Mag. vnnb andere bes hepligen Romischen Reichs Stende, von dem hochwurdigen fürsten und heren, heren Christoffen bischoffen juo Anglpurg, vand feiner F. C. Thumb-Capitul. auff der Burgermeyster und Ratgeben daselbst vnerfindtlich Schmachgebicht, neweischer zent, im Druck aufgangen, gestellet."

Mm Enbe batirt v. 26. Rebr. 1537.

7) Alter Druck. "Ains Erbern Rats, ber Stat Augspurg, Bucht vnd Pollicen Ortnung. M. D. XXXVII. 8) Alter Druck. "Ordnung vnser Philipsen von Gottes gnaden Landtgraue zu heffen, Graue zu Cahenelebogen, Dietz, Ziegens hain, vnd Nibda, Wie vnd was gestatt die Juden nun hinfürter inn vnsern fürstenthumb, Graues schaften vnd gedicten gelitten vnd geduldet werden sollen. M D XXXIX. 3 Bl. 4. 9) Alter Druck. Andere bestendige, ergründte, vnd wahrhaffrige antwort, Heinrichs des jüngern, Herzogen zu braunschweig — Auff des Chursürsten zu Sachsen, vnd Landgrafen zu Hessen, jüngst ausgangen lester, ehrenrürig, samos, erdicht, vnwarhaffrig, vnd falsch Libell 2c." Wappen: Holzschmitt.

Ende: Gebrudt ju Bulffenhuttel durch henningt Ruben. M. D. XL.

10) Alter Drud. Barbafftige beftenbige verantwortung und bericht, ber Erbarn - Balthafers von Stedam, groffen Bogte gu Bulffenbuttel, Balthafare von Bunam" zc. über biefelbe Ungelt genheit. Gebruckt von bemfelben 1541. 11) Alle Drud. Dritte bestendige - Untwort - bes Besogen Beinrich von Braunfdweig, in ber felben Ogde. Um Ende unvollftandig. 12) Alter Dr. "Gegrundte, warhafftige, vnnd vnwiderlegliche Supplication, einer ehrlichen freundtichafft, beren Odwefter, Bafe vnnb freundin, Bergeg Beinrich von Braunichweig, in feinem framengimmer geunt ebret gehabt, Bund anderer gestalt mit je geparet, Aff jegigem Reichstag ju Regenspurg ber Romifchen Ray. Mai. übergeben." Mebft Beinrichs Untwort u. ber Kreundschaft Replik. 1541. Mane gelhaft. 13) Alter Druck. " Supplication der funff Erblenber nemlich Ofterreich , onter und obder Ens, Steir, Kernten, Crain, ond Grafficafft Sort." Dem Raifer ju Prag 1541 übergeben um Bertundung bes reinen Evangeliums. 1542.

CCCCXCV. Pp. 36. 16. Bl. 336. 4 : Gebete und Erklarung vieler Stellen der Bibel.

CCCCXCVI. Pp. Bl. 45. C. S. 4.: " 3men buher bes fonige Dagus, wie man bie falten gie: hen, halten vnnb argenenen foll."

CCCCXCVIII. Ph. 3h. 15. 31. 189. 4. und

CCCXCIX. Op. 3h. 16. Bl. 60. 4.: Gent mantie (Alchemie und Aftrologie).

DI. Pp. Bl. 69. C. G. 4.: 1) Bl. 1. "Tractatlin von zweien Furtrefflich Areneien, Mamlich bem Stein Bezoar vand Krauth Scorzos nera 2c. geschriben burch Doctorem Nicolaum Mo-

nardes Medicum von Sevilla in hispamicher fprach, jegundt aber mit vleiß verteutscht." 2) Eine Abhandlung von dem neuen Indianischen Baum "pauaine; Go off Frangofich unnot Spanisch Safafras genannt, sambt feinen eblen viels faltigen Erefften unnd Rugbarkeiten, aus dem Latein ins Teutsch vertirt Unno 80."

DH Pp. 36. 15. Bl. 57. gr. 4.: Unweis fung jur Salpeter und Pulver Bereitung; und der Unwendung bes Pulvers. Alls Unbang einige Res gepte gur Behandlung ber Pferdefrantheiten.

DIII. Ph. 3h 15. Bl. 191. gr. 4 : Bon bem Einfluffe bes Simmels auf Die Erde; von ben fritischen Lagen; von ber constitutio annua nach ben verschiedenen Monaten bes Jahrs.

DIV. Dp. 3h. 16. Bl. 414.: 1) 21ft. Drud. Micaeli Toxitae Rhetici, ad generosum Dominum, Dominum Jacobum Comitem Bipontij, ac dominum in Bitsch, de duobus Cervis Elegia, Argentorati. Bl. 1 a. Gemalter Holgischnitt. S. a. 2) Bl. 9. Diefelbe Elegie in beutschen Reimen. 3) Bl. 30 Daffelbe frangofifc.

DVII. Dp. 3b. 16. Bl. 47. 4.; Ein religiofes Schaufpiel, vom Gunbenfall zc, nach d. b. Bernhart.

DVIII. Pp. 3h. 16. 4.: Mif. Reneberg's ju Coburg turge Unteitung jur Feldmeffunft, bem Pfalggrafen Friedr. III. gewibmet. 1565.

DXI. Pp. 3h. 15. Bl. 93. 4.: 1) Uftres logen bes Alkabitius. 2) Bl. 74. Ebenfalls eine aftrologische Ubhandlung.

DXII. Pp 36. 16. 21. 23. 4.: " Matinitet 1574 Bars gemacht."

DXV. Pp. Bl. 39. C. S. 4.: " Ein icones und hupifch Runft : Buchlein barinnen Eglich schone ftuctiein verfaffet fein dem garten weiblichen Geschlechte gar bienlich und nuglichen ju gebrauchen und vormals also nicht an ben Lag tommen, Befchriben und zusamen gebracht durch Andreas Gentich M. und Burger ju Droffenn Anne 1581.

DXVI. Pp. 3h. 17. Bl. 48g. C. S. 4.: Beibelberger Ratechismus frangofifch und beutich.

- DXVII. Pp. C. S. Bl. 248. 4.: Enthalt
  1) einen Unterricht im Christenthum durch Fragen
  und Antworten nach Anleitung des Beidelbergis
  schen Catechismus, welcher in einem Abdruck unter dem Litel: "Catechismus, oder kurger Unterricht Christicher Lehr, für die angehende Jus
  gend in durfürstlicher Pfalt Schulen" der Hand
  schrift eingefügt ift. Im Schlusse, auf dem 183
  Blatt, stehet: Haec institutio Catechetica inchoata est anno 1606. D. 3. Juny. absoluta
  est anno 1607. D. 25. Juny. 10. Dechr.
- 2) Institutio practica Friderici V. Comitis Palatini etc. Ducis Bavariae etc. Post institutionem Catecheticam his absolutam, inchoata anno MDCVIII. D. 5. Januarii. Im Schluffe S. 128 sehet: finis, 28. Jun, 1608.

Der Unterricht ift grundlich und faglich, auf chriftlich- würdigen Sinn und Wandel mit Ernft und Fredmuthigfeit weifend und dringend; in den Unterschetdungslehren zwar frenge und ansführlich, aber gemäßigter im Urtheile und im Ausbruck, als es in mauchen spateen Erläuterungen des Dechelbergischen Catechismus angetroffen wird.

Wir wollen einige Proben berfeben:

S. 33 ff. Wober miffet thre, daß man die Reben von Chrifto alfo unterfaliblich muß berfieben: etliche

nach ber gottlichen, etliche nach ber menichlichen

Ich meif es aus ber beil Schr., barinnen folder Unterfcied ausbrudlich gemacht mid, als Rom 1, 3, 4., Chriffus ift geboren von bem Samen David nach bem Riefich und etweifet ber almechtige Gobn Gottes nach dem Beift. Item, 1 Betr. 3, 18. Cheffus ift getöbtet nach bem Fleisch aber febendig gemacht nach dem Geift.

Was beift: nach bem Fleifch ? Es beift, nach ber menichlichen Natur.

Das beift: nach bem Geift? Es beift, nach ber gottlichen Ratur.

Wie nennet man auf Satein bie Neden, menn etwas von ber gangen Berfon Cariffi gefagt mid? Man faat, es feb geredt in Concreto.

Wie nennet man bie Reben', ba etwas bon einer ober ber andern Ratur Chrift gefagt mitb?

Man fagt: es fen gerebt in abstracto.

Mas ift denn Concretum und Abstractum, wenn man von Christo redet?

Concretum est nomen personae; abstractum est nomen naturae; ut: Christus, filius Dei, filius hominis, homo iste in faib alles Concreta par nomina Personae. — Deilas, humanitas — lub abstracta.

Rann ich auch mit Mabrbeit fagen von Christe: Diefer Rengt ift Gogt, ift von Swigfeit, aft all-machtig, ift allenthalben gegenwärtig? Ja!

Rann ich aber auch mit Babrbeit fagen: bie Men ich beit Ebrift if Grock gr. & Rein!

Warum nicht? und mas ift benn ffit ein Unter-fchied gwifchen biefen Reben?

Wenn ich fage von Christo: Die fet Menich ift Gott; is ift das Wort, diefer Menich, ein Nomen Concretum, und bezentet die gange Berfon Ebrift, welcher frenlich Gott ift z. i wenn ich aber fage; die Men fcheir Cortifiist Gott 20.; fo ich bes Wett, bie Menschbeit, ein Nomen abstractum, und bedentet nur die menschliche Ratur, welche ja nicht Gott iff, nicht von Ewigseit zc.

Er spricht aber Matth. Es, 20.: 3h [ber gange Christus) bin ben Euch bis ans Ende ber Welt. Er spricht auch ibid. 26, 11., Mich | den gangen Christum) babt ibr nicht allgeit ben euch. Es nuß bepdes wahr fenn. Wenn nun aus dem Spruche: Reb bin allezeit ben euch, sollte geschlossen werden, daß er nach benden Naturen ben uns wäre, so mitste gleichergestalt auch aus dem andern Spruche: mich babt ibr nicht allgeit ben euch, geschlossen werden, daß wir ibn nach keiner Ratur ben uns batten, weder nach der göttlichen noch nach der wenschlichen, welches ja tein Ebrist sagen wird. Der Spruch: Mich babt ibr nicht allgeit ben euch ist also zu versiehen, mich babt ibr nicht allgeit ben euch sichtbarlich, doch babt ibr mich allzeit ben euch sichtbarlich, doch babt ibr mich allzeit ben euch unsschläch.

In dieset Art wird der Unterricht fiber die Perfon Christi von Bl. 21 bis 42 ertheilet, wo der Auterricht von dem Am Errick anfäugt, und has Wisfentliche deselben in den Worten ausgeducht wird:
Christius est redemtor noster merito et efficacia.
Und dienach beißt es: "Aann denn niemand des
Bluts Ebricki genießen, der nicht auch jugleich seinen Geist bekommt, dadurch er den sündlichen Lüsten Wisderstand thut? Nein! denn die Schrift sagt ausdrücklich; wer den geist Ebristi nicht bat, der ift nicht sein.
Nöm. 8, 9. Rem: ift jemand in Epristo, so ift er eine neue Ereatur; 2 Cor. 5, 17.

<sup>31. 61.</sup> Su Frage 44, warum folget: abgestiegen zu der Höllen? ist bergefügt: In edicto Caroli Magni de disciplin. Ecclesiast. Ad. Christi 7!6. omittitur descensus ad inferos, ut in omnibus veterum Germanorum symbolis.

Bl. 65. Die Kirche if beilig imputatione et inchoatione. Imputatione also, daß ihr Gott die

Sünde nicht zurechnet, sondern schäht fie für gerecht und beilig um des Blutvergteffens J. Ehr. Dehr. 10, 10. Wir find geheiliget durch das Opfer des Leibes Bestu Chrifti. Inchoatione: also, daß fie durch Kraft des Geiftes Ebrifti anfänget, eines beiligen und unfträflichen Lebens sich zu besteifen. Epbef. 5, 25 – 27.

31 65 Die allgemeine Kirche fann nicht irren; nemlich in benen Sachen, die den Grund der Seligfeit betreffen (denn fonft fiebet geschrieben von allen Menschen: unser Biffen ist Stückwert, darum fanne micht feblen, es muß überhandsweilen noch Unwissenbeit und Frung mit unterlaufen, auch in der wahren Kirche Gottes), aber die Barticular-Kirchen, als die romische Kirche, die Corintbische Kirche, die Genftiche Kirche, die Genftiche Kirche, die Henftiche Kirche ist fonnen wohl ganglich von dem rechten Glauben abfallen, wie vor Zeiten die Bibische Kirche bat geirret, und hat Ehriftum geereuziget

Bl. 81. Bober fann's der Mensch wissen, daß er auserwählet sey? — Aus dem Glauben, der da thätig ist durch die Liebe. Denn wer an Striftum glaubet, nemkich mit einem solchen Glauben, der durch die Liebe thätig ist, Gal. 5, 6., der soll nicht verloren werden, sondern das ewige Leben baben. Joh. 3, 16. Anders fann und soll einer nach der Enadenwahl nicht forschen. Denn das Buch des Lebens ist versigelt, und fann kein Mensch dien lucken, 2 Kim. 2, 19. Der sesse Grund Gottes, das ist, die Gnadenwahl, besiehet, und bat diesen Siegel: der herr kennet die Seinen. Und, es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Strift nennet. In diesem Spruche stebets, daß niemand kann ins Buch des Lebens fuden, sondern nur den Siegel kann man seben, welches Siegel diese Ueberschrift dat: der herr kennet die Seinen; und, es trete ab re. welche Ueberschrift uns lehret, bendes wie wir von andern, und auch, wie von uns selbst urtheilen sollen. Von andern sollen wir also urtheilen daß wir sagen, der herr kennet die Seinen! Von uns selbst urtheilen sollen wir also urtheilen: daß wir dagen, der herr kennet die Seinen! Von uns selbst gollen wir also urtheilen: daß wir dagen, der verr kennet die Seinen! Von den Der Ungerechtigkeit artreten; und alsden und von der Ungerechtigkeit artreten; und alsden und von der Ungerechtigkeit artreten; und alsden micht werden.

Bu Frage 87. Sagt mir ein nambaftig Erempel eines Detrn, der seine unterthanen bat geärgert?— Betobeam, der erfie fonig in Ifrael, von dem fedegar oft in der Bibel, daß er Pfrael babe sündigen gemacht, und Gott hat ibn auch darum ausgerottet. mit seinem ganzen Geschlechte. 1 Reg. 14, 15. 16.

Fr. 103. Ifts auch recht, wenn man bas Gefinde, ober die Unterthanen, oder das Bieb am Sonntage jur Arbeit anbalt? Rein, benn Gott bat ben Sabbath auch barum eingefest, bas das arme Genide auf Bieb ruben fonne. Exod. 23, 12. Ergo: nicht auf ben Montag volche Lagen anzustellen, bazu bie armen Bauren bes Sonntags fronen muffen.

Biff auch recht, wenn man am Sonntage Bechtfchulen ober andere Aurzweile treibt? Rein, bevorah wenn es unter ben Bredigten geschicht, so ift es eine

große Gunde u. f. m.

Durfen denn die großen herren niemand tödten? Rir fich selbst, und nach ihren eignen Affecten sollen ite niemand isdten oder tödten lassen. Sous wird es witten befommen, wie es dem Achab bekommen ift, der den Naboth bat tödten lassen um eines Weindergs willen, oder wie es dem David bekommen ift, der den Uriam bat tödten lassen, um seines Weids willen. At aber iemand des Todes wirdig, über den soll man berdentlich Gericht balten, und nach den Gesehen mit ibm verfahren lassen.

Alls auch recht, wenn ein herr einen Born ober Ungnad, fo er auf einen wirft, fein Lebetag behalt? Rein. Denn es ift allen Menschen gesagt, bu follt nicht Born balten gegen bie Kinder beines Bolts. Lev: 19, 18.

Was ift ber groffen herren Arbeit, dazu fie Gott' berufen bar? Daß fie den Gottesbienft, Riem Gericht und Gegechtigfeit im Sande bandbaben und sonderlich ber armen Leute Sachen gerne laffen für sich kommen und ihnen zu belfen fich keine Wolluf bindern laffen.

Bl. 159. Was fagte Gott vom Konig Bojatim, ber nur frag und fo ff, und nichts darnach fragte,-

wie es den armen Leuten in seinem Lande ginge? Ber. 22, 13 ff. Gort sagte, man wird ihn nicht flagen, ach Bruder, ach Schwester! Man wird ihn nicht Hagen, ach herr, ach Ebler Er soll vie ein Efek begraben werden, zurschleift und hinausgeworfen für die Thore Berusalem. Jer. 22.

Bl. 161. Bur 112. Fr. "Daß ich niemand unverhört und leichtlich verdammen beife. NB. Diek wiederfährt auch einem frommen Herrn, als dem Der wiederbeite den Merbibafeth, 2 Sam. 16., und ift doch eine schrecklich große Sinde. Darum beißte: fürschtig senn, und nicht im Born verabscheiden.

Bon der Institutio practica ift diefe Ueberficht, Synopsis, gegeben.

Institutio practica circa

I. Fidem quaeritur.

1. An satis perceperit doctrinam de religione?
2. An possit defendere? 3. An paratus sit profiteri. 4. An velit propterea persecutionem pati, si sit opus?

II. Mores quaeritur.

1. An vivit, quomodo Christiano vivendum sit? 2. An velit ita vivere? 3. An paratus sit hoc Deo publice promittere coram tota ecclesia et ita ad coenam sacram accedere. 4. Si quando contra faciat, an velit pati censuras et admonitiones ministerii et ecclesiae?

Bl. 105. Findet Ihr nun diese Erkenntnis, Glauben und Frirfan auch in eurem Derzen? Ja, Gott fen Lob und Dank.

NB. Der Kammerer aus Mobrenland, ba er dergleichen Bewegung in feinem Beigen befand, fagte: Siebe, da ift Waffer, was hinderts, daß ich mich taufen laffe. Act. 8, 36. sie spero Principem brevi dicturum esse: Ciebe, da balt man das h. Nachtmal, was hinderts, daß ich nicht auch hinzugebe? DXVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 106. 4. mit gemahlten Unf. Buchft.: 16 theologische Abhandlungen, bem Umbrof. Sochstetter zugeschrieben. Um Ende ein Bilb.

DXIX. Pp. 36. 16. Bl. 67. 4.: Gebete.

DXX. Dp. 36. 16. Bl. 41. 4.: Chriftliche Blaubensartitel in Fragen und Antworten.

DXXI. Pp. 3h. 16. Bl. 580. 4.: "Bere famlung algmainer hepliger vnnb auch funft angenomner ichrifften, jur vntterwepfung und vorber raittung ber ainfaltigen glaubigen Chrifti 2c."

DXXII. Pp. 3h. 16. Bl. 146. 4.: Uebere fegung bes i Briefe Johannes burch 3ah. Beras lius, aus bem Lateinischen bes Thomas Negeors gius (?). Dem Pfalggr. Ott Heinrich gewidmet.

DXXIII. Pp. Bl. 31. C. S. gr. 4.: Ein gutt Eriney Buchlein der roß auch wie man Ein Jedtlich pferd ertennen foll, Meister Albrecht, Kepfer Bridrich, schmit vonn Constantinopel. Andreas Brom Curionsis Anno 1570."

DXXV. Pp. 3h. 15. v. H. Bl. 326. 4. (Abel. I. 34): 1) Bl. 1. Chronit ber romifchen Raifer bis jum Jahr 1452, im Unf. unvollfundig.

Schliest sich Bl. 147 mit folgender Rachricht: Deihog Ludwigs Dochzeit. And auch besselben iars do verbeirat sich der boch geporn fürst berhog Ludweig berzog batiptich sun zu aum fürsten voh berzogen von stachten der gab im sein thochter die hoef amaleis und bie pracht man im an berren vassiaacht do man zalt von christus gepurd vietzechen hundett iar und in dem lit iar und auf derselben bochzeit waren zi-freihen und sechs striftin und sechs voschof man speiset in derselben bochzeit zwan und zwanzig tausent verschribtenem menschen und futeret z tausent phätz es wart in berfeiben hochzeit von wilprät von hirchsen und von din-

den verzert vierthalb hundert stud on anders wispelt das da verzert ward Es ward auch da verzert von tind kalsch vier bundert ochsen on kelber und an sweizel das was on sal das ward alles verzert in den beint tagen der vasinacht Ez ward alles verzert in den berein tagen der vasinacht Ez ward auch verzert an das schermitwoch und am psinhtag um achzechen hundert gulden visch do man kauft bet on die visch do dam bie dich die der fürst selb ließ vachen ans kein wastern Es warn auch in der selben bochzeit zwen turnen ains tags Es ward verzert an walich wein und am malkasin den man den derrer und den stammen ge flas trimchen gab wer get it i bundert gulden Es ward auch verzert lezzu; suder tischwein; man speiset wol zi tausent menschen die nit perüft worden zü dem bos, wann wer chom er war arm ober reich dem gad man genuck elsw und trinckens es war noch vil ze schreiben von seiner macht und berschaf die da vervracht wart das laß ich als under wegen von kurderung wegen."

2) Sl. 147 b. Ein fprud von bem pechamer: Derr burch bein machtige macht La bir bag famer feb geclagt ic.

Enbe :

Co hat das gedidt bans plut Umen.

3) 21. 152 h. Geschichtliche Rotigen von ber Eroberung Constantinopels 1453, nebst einem Aufrnf gegen bie Turken, 27 Strophen lang. 4) Bl. 158. Marien Leben, Gebicht bes Carthaufers Philipp, bem beutschen Orden geweiht, mangelhaft.

DXXXII. Pp. 36. 16. Bl. 104. 4.: 1) Eine aldemistliche Ubhandlung von ben Schmelgifen 2c. 2) Bl. 43. Rechenbuch besonders fur's Mungwesen.

DXXXV. Pp. 36. 16. Bl. 56. 4. 2. 1) 2 Predigten , bie ifte v. M. Mirus an die Pfalggrafin Elisabeth. 2) Bl. 44. Gebete. DXXXVI. Dp. 36. 16. Bl. 190. 4.: 3of. Ragel's Catechismus der driftlichen Religion.

DXXXVII. Pp. If. 15. v. S. Bl. 201. gefp. E. 4. in ber Mitte und am Ende mangels haft: Prodigten bes Brubers Beinrich ju Koln, f. Bl. 132, b, 2. 2) Bl. 144. Mefigebete und Leibensgeschichte bes Berrn. 3) Bl. 178. Ges bete bep Sterbenden ic.

DXXXVIII. Pp. 36. 15. Bl. 66. 4: 1) Bon ben Lobfunden. 2) Bl. 21. Ein religiojes Gefprach zwischen dem Meifter und Junger.

Ende: Anno domini 1463.

DXXXIX. Pp. 31. 53. 4. Schrift aus bem 15. 3h.: Zuerst enthalt bies Buch ein Gedicht über die verschiedenen Charaftere und Temperamente der Menschen (Vergl. Abel. II. 165-171); bann folgt eine anatomische Beschreibung des menschlichen Körpers; dann Bemerkungen über den Aberlaß und endlich Abhandlungen über verschiedene Krankheiten; Angabe ihrer Kennzeichen, und die Mittel zu ihrer heilung.

DXLI. Dp. Bl. 76. E. S. 4.: " Miernberger Frog. Stud." Fragen und Untworten über bie Erfenntniß und Behandlungsart mannichfale tiger Krantheiten.

DXLIII. Pp. 3h. 16. Bl. 38. 4.: Georg Mair's ven Laugingen Abhandlung wiber ben Beibhart (Saf und Zwietracht), dem Pfalggrafen 36h. Casimir zugeschrieben. 1588. 2) Bl. 26. Deff. Streit ber Eintracht u. Uneinigkeirin Reimen.

DL. Pp. 36. 16. Bl. 185. 4.: "Alchamia. Dies ift grundlicher inhalt und grundlicher bericht wie man bie metall verendern und verwandeln foll,

also bas sie bester in ihrer Saltung fenen, wenn sie vis ber erben naturlich gegraben worben und bierzu alle nothwendige speties zu berepten, alles Clarlich stepssiss und ordentlich beschriben burch Bohann Benkell von Burgbach im Jar 1564."

DLII. Pg. Ih. 15. Bl. 56. 4. mit aftroloi gifchen Zeichnungen: 1) Mativität und andere Wahrsageren in Reimen. 2) Bl. 41. "Die hebt sich an das buch des glucks lauffe vnd der Sech gehen Richter gericht durch die Scophehen figur ber Bractic der kunst Geomantie."

Ende: Anno Domini Taufent Bierhundert bind Inn dem zwen und neunhigiften Boren am Frevtag nach Sanct pauls Beferung tag: hab ich beinrich Meife bon wurdpurgt dits buch zu Grunffelt In des Wolgebornen berren. betren. Alfmusen. Grauen zw Wertheims und Inn feiner Gnaden Canzellei vollenndt vnnd gefchriben. In bepresen seiner gnaden Secretari Conraditappels.

DLVI. Dp. Bl. 103. C. G. 4. Rezepte; und bann " Nirnberger frog ftud, wie fie ju Mirnberg gefrogt werben, wenn ainer Mepfter wil werben."

DLVII. Pp. 3h. 15. Bl. 96. 4.: 3m Eine gange enthalt bies Buch verschiedene aftrognomische und aftrologische Bemerkungen, bann folgen Bemerkungen über ben Einflug bes himmels auf die Temperamente, und endlich eine Abhandlung von bem Aberlasse.

DLVIII. Pp. Bl. 221. 4. Schrift aus bem 15. 36.: 1) Unatomifche, physiologische Bemerkungen von bem Menschen. 2) Semiotit nach Ppotras (Sippocrates) Lohre. 3) Bon ben vier Clementen. 5) Bon bem Uberlasse, und welche Bene ben jeder Krantheit anzuschlagen sep. 6) Bon bem Bade. 7) Eine Ubhandlung von ben toft baren Steinen. 8) Gesundheitsregeln. 9) Rezepte.

DLXII. Pp. Bl. 52. C. S. gr. 4.: Zuerft enthalt bies Buch einige Fortifikationsplane; worben zwer Streitwagen und verschiedene Pflocke und Palisaben abgebiset find; bann wird von ber Bereitungsart verschiedener Feuermaterialien zc. jur Zerktorung fester Plate zc. gehandelt; und endlich sind einige medicinische Rezepte hinzugesschrieben.

DLXIII. Pp. 36. 16. Sl. 104. 4.: 1) "Urs ticul quo Strasburg disputirt. Unno tc. (15) xxx.4 2) Bl. 12. Glaubenebekenntnig ber Ochweit, ju Bafel ben 4 gebr. 1536 bisputirt. 3) Bl. 25. Daffelbe lateinisch. 4) Bl. 33. Gespräch zwischen ben Predigern ju Ulm und ben Sandwertsleuten baselbft über Maria 2c. 5) Bl. 63. Consensio etc. ber Buricher Theologen mit Calvin, aus bem lateinischen Druck übersett von Dieron. Baner von Augeb. 6) Bl. 80. Die Romifde Drenfale tigfeit Ulrichs von Sutten, überfelt von Ulrich Barnbuler. 1544. 7) Bl. 89. Eine Religiones fdrift, bem Pfalger. Otto Beinrich eigenhandig ubergeben. 8) Bl. 97. Philipps Ermahnung an ben Juden Theodeffus, Chrift ju werden. 2lus dem Guidas überfest.

DLXIV. Pp. 36. 16. Bl. 154. 4.: "Eins feltige Erklerung bes kinder Catechismi." 2ter Thi. 1585.

DLXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 389. 4.: "Der vierdte forb darin die broden des brots des Lebbens versamelet und behalten werbenn." Theologische Schriften von Michel Breitschwert.

DLXVII. Pp. 36, 15. Bl. 282. gefp. C. 4. Ende mangelhaft: Berfchiedene afcetische Betrachtungen, Gebete 2c. DLXVIII. Pp. 36. 16. 81. 246. 4 : Schriften von Michel Breitichwert. "Der ander thenl bes funfften torbs Aufs bem pfalter Dauids." Bon Pf. 22 bis 38. Ende mangelhaft.

DLXIX. Pp. 36. 16. 81. 26. 4.: Bon ber Ubiquitat bes Leibes Chrifti, und dem heil. Abendmahl, ein katechetisches Gespräch.

DLXX. Pg. 3h. 15. Bl. 109. 4.: 1) "Horologium divino Sapientiae. Der Ewigen weißbait burch. Frang und Anttwurt ber Selen. bes Innern. menschen. Es Stuend ain prediger que ainer czeit In andacht. Nach ainer Mettin. vor ainem Crucifix 2c." f. No. 446. 2) Bl. 103 h. Bon ber Beigheit: Buch und ber Bruderschaft ber ewigen Beisheit, aus bem latein. Bon 1497.

Bl. 5 b fieht der Rame des Schreibers : Conradus Dannmann De vanhingen.

DLXXI. Pp. 3h. 15. Vl. 218. 4.: 1) Evangelien und Episteln auf bas ganze Jahr, gestrieben von Peter Genstopf 1422 (s. Bl. 193 b). 2) Bl. 194. Deutsche Bruchstücke von Evangelien. 3) Bl. 196. Anleitung für die Pilger ins gelobte Land; geht Bl. 204 weiter fort. 4) Bl. 201. Geistliche Betrachtung über die Unfälle der Christen zu Jerusalem. 5) Bl. 214. Gebete am Charfreptag.

DLXXII. Pp. 3h. 16. Bl. 478. 4. Ende mangelhaft: Commentar und Erflärung über bas Evangelium Matthai.

DLXXIII. Pp. 3h. 16. 3l. 59. 4.: Collectanea..., variorum hujus Seculj nostri per M. Hier. Spartanum. Prophetiae et Colloquia M. Lutheri etc. Lateinisch und deutsch.

DLAXIV. Pp. 36. 15. Bl. 120. 4.: 3m Eingange Ubhandlung von den 4 Elementen, und beren Einfluß auf den menschlichen Organismus; bann Bemerkungen über den Sarn und Puls; und julest Behandlung verschiedener Krantheiten bes menschlichen Korpers.

DLXXV. Pp. 36. 15. Bl. 119. 4.: 3m Eingange aftronomifde und phynifde Bemerkungen, mit mannichfaltigen aftronomifden Figuren; Einflug bes himmels auf ten Meniden; von ber Natur bes Menfchen; Rezepte.

DLXXVI. Pr. 3h. 16. Bl. 145. 4.: Waarenrechnung von 1542 bis 1544.

DLXXVII. Pg. 36.15. Bl. 21. 4.: "Bon ben zweiff Monaten bez Jars schreibt Meifter Meler Meler Meler Meler Mender ein wenser, groffer, maifter und arft, was dem menschen vber Jar bechamleich sen in einem pegleichen Monad gesunt zu nugen und zu meyden sen (Diatetit). Hinten ift ein Kalender angehange.

DLXXVIII. Pp. 3h. 16. Bl. 65. 4.: 3oh. Eichorn von geilnhauseen zwep Gesprache vom Lob der Rinder und von ben Schukengeln derfelben. Personen des Gesprachs sind Pfalzgraf Friedrich IV und seine Gemahlin Elisabeth.

DLXXXI. Pp. Bl. 72. C. S. 4.: , Item in bifem buch Ift begriffen, woher alle Berg vnd feiffen auch worauß alle metall geborn vnd ihren Ursprung haben, berglenchen wie man allerlap erg Im groffen feur auff bas nuglichst probiren, schmelgen vnd arbaiten soll u. f. w."

DLXXXIV. Pp. 3h. 15. Bl. 206. Fol.: Geomantie (Nativitat, Aldemie, Aftrologie it ).

DLXXXV. Pp. Bl. 58. 4. Ochrift aus bem 15. 3h.: Erforberniffe eines guten Ochügen; Amweisung jur Galpetergewinnung; bessen Anwend bung jur Bereitung des Schiefpulvers; Angabe verschiedener Bereitungsarten eines guten Pubvers; bessen Mugen im Kriege u. f. w.

DLXXXVII. Pp. 36. 16. Bl. 28. 4.: Einenhandig geschriebenes Gebetbuch ber Pfalgertifin Etisabeth.

DLXXXVIII. Pp. 3h. 16. 3t. 60. 4.: 1) Salomon Cobomanns Predigt über ben 20. Pf., bem Pfalzgrafen Friedrich IV gewidmet. 1596. 2) Bl. 43. Ult. Druck. Deffelben "Chrift liche Newe Jarspredigt w." über Luc. 2. Murnberg burch Bal. Fuhrmann. 1593.

DLXXXIX. Pp. 36. 16. Bl. 26: 4.: After Ratalog beuticher Bucher.

"Berzatchnuß Aller Newen Bundnen blicher in folio vnd gwart auch octabf." Darunter find seltne und gute Bucher angezeigt z. B. die hauptsächlichen Bl 1 b. die Biblia pauperum. "All Fräntische gemalte figuren des newen Teitaments dargegen zu beiden seiten andere auf dem alten Testament als figuen vnd prophezeiung geseht Wit geschribnen Testimoniis Scripturae. folio." Dann der Titurel: "Ein buch in teinweiß von Weidern gedicht durch Wolffram von Sichenbach Getruck 1477." Diftorien vom Ritter Wiglois. Bl. 5. 2c.

DXCI. Pp. 3h. 16. 21. 49. 4.: "Confessio de Sacra coena Simonis Sulcèri, Senatui Basiliensi exhibita IIII Aug. Anno 1576." Deutsch.

DXCII. Pp. Gl. 89. C. S. 4.: Regimen sanitatis; beutsch. Der Berfasser diefes Buches ift Hanns Bamler zu ougspurg. Vom 3. 1572.

DXCV. Pp. 3h. 16. Bl. 236. 4.: Ein Gesprach zwijchen Bater und Sohn über die Natur ber Dinge 2c., bem Bergog Julius von Braunsichweig gewidmet.

DXCVII. Pp. 3h. 15. Bl. 94. 4.: Mehr rentheils mit Geheimschrift geschrieben. Alchemis ftifche und bergleichen Tractate.

DXCVIII. Pp. 36. 16. Bl. 165. 4.: 1) 3 Naturphilosophische Abhandlungen, die beyden letten von 306. Dee von Kondon, an Kaifer Max II von 1564 und 67. 2) Bl. 90. Uebersetung bed Briefes von Joh. Tritheim an 30h. von Beffenburg über die 3 Anftinge jeder natürlichen Runft. 3) Bl. 102. Berschiedene althem. Abhandl.

DC. Pp. Ih. 16. Bl. 62, 4.: "Aurora philosophorum. 1569." Alchemie in 20 Kapiteln.

DCI. Pp. 3h. 16. Bl. 74. 8.: Stammbuch bes Pfalzgrafen Friedrich IV, mit Bilbern.

DCII. Pp. 36. 14. Bl. 51. 4.: Leben ber beil. Elifabeth Lanbgrafin ju Beffen.

Am Ende fieht die Babrgahl: "Das puch ift mit fchreiben geendet worden da man galt bon Griffi gepurd drevzebenhundert inr und dar nach in dem acht pnb achtgigiften inre am montag vor viti.

DCIII. Pp. 36. 16. Bl. 14. 4.: Theobor Strickerers Bericht von ben Kriegshandeln in Frankreich vom 3. 15gr.

DCIV. Pp. 36. 16. Bl. 436. 4.: Ablers Formularbuch bes Reichstammergerichts zu Speper.

DCV. Pp. v. 3. 1545. Bl. 271. 8.: Auslegung bes 91 Pf. Scheint bas Manuscript eines gebruckten Buches zu fenn. DCVI. Pp. 35, 16. Bl. 57. 8.: Stamm, buch bes Pfalzgrafen 3. Casimir v. 1586. Dit feinem gemalten Wappen.

DCVII. Pp. 3h. 16. Bl. 69. 8.: Stamme buch eines Pfalzgrafen von 1566 bis 1582.

DCVIII. Pp. 3h. 16. Vl. 93. 8.: Stammbuch bes Kurt von Knöringen (f. Bl. 37.), mit vielen gemalten Wappen.

DCXI. Pp. 3h. 16. Bl. 22. 8.: Inventa-rium ber Pfalggrafin Elisabeth von 1570.

DCXII. Pg. Bl. 10. C. S. 8: Eigenhand bige Nachrichten ber Chursurftin Elisabeth (Gemahlin Ludwig bes VI.) von ihren Geburten und ben Kindern, welche sie über ber Taufe gehoben, also anfangend: "Unno Domini 15. 60. benn 8 monats tagt juli baß ist am bage kiliant hatt mein herhlieber herr vnd gemahl vnd ich vnsern elichen begichtaff vnd hochkeit gehabt, zu marburgt im schloß und hatt vns gott der allmechtige vatter ihn vnserm elichen stantt mit einander gesegnet mit leibeffrucht wie volgett."

DCXIII. Pg. 36, 16. Bl. 22. 8.: "Bon ber ewangelifchen meß, mit iconnen Criftlichenn gebettenn vor und nach ber empfahunng bes Sas cramentts."

DCXIV. Pp. 36. 16. 26. 59. 8.: Gebets buch von Joh. Reutter, bem Pfalger. Ludwig gur gefchrieben. 1573.

DCXV. Pp. Ih. 16. Bl. 131. 8.; Uftres legie 2c.

DCXVII. Pp. Ih. 15. Bl. 288, 8,: Geift liche Betrachtungen und Gebete.

DCXVIII. Pp. 36. 26. 26. 18. 8.: Res chenbuchtein.

DCXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 61. 8.: Stammbuch bes Pfalgr. Friedrich von 1582 \_\_ 1595.

DCXXI. Pp. 36. 16. Vl. 20. 8. mit Bilbern und Bappen: Christoph von Saugwig's Stammbuch (f. Bl. 20) vom 3. 1598.

DCXXIII. Pp. 3h. 16. Bl. 61. 8.: Ausguge aus ben sonntäglichen Evangelien bes gangen Jahres.

DCXXIV. Pp. 36. 16. Bl. 71. 8.: Gebete buch ber Pfalzgrafin Etifabeth, Bemahlin Friedrich IV, größtentheils eigenhandig geschrieben.

DCXXV. Pp. 36. 16. 8.: Eigenhandigest Pfalmen , und Gebetbuch berfelben.

DCXXVI. Pp./ 36. 16. Bl. 94. 8.: Ein ahnliches, großentheils eigenhandig von ber Churs fürstin gefchrieben.

DCXXVIII. Pp. 36. 16. Bl. 202. 8.: 1) Rechenbuch bes Peter Schmolz. 1551. 2) Bl. 83. Quittungs und andere Schriften Formulare 2...

DCXXIX. Pp. 36. 15. Bl. 178. 8.: Ge, bete und Betrachtungen.

DCXXX. Dp. 3h. 16. Bl. 131. 8.: 1) Bonaventura's Gespräch zwischen ber Seele und bem Menschen, übersett. Um Ende die Jahrzaht 1508. 2) Bl. 122. Eine im Unf. mangelh. Abhandlung von den Sacramenten. Ende: 1508.

DCXXXI. Pp. Bl. 104 C. S. 12.: Lage. buch bes Churfürsten Friedrich IV. vom 9. Jan. 1596 bis jum 26. Jan. 1599, mit bem Litel:

"1596 Angefangen ben 9 Januarit mein reiß in bie Bber-Pfalg."

Dieser Codex ist eine Abschrift des Originals, welsches im 3. 1663 (wie oben S 225 berichtet wurde) an Ezechel Spanbeim guruckgegeben wurde. Ein einsellebtes Blatt enthält 1) die von dem Staatsseretat am 25. May 1663 aus dem Quirinal erlassene Bevollmächtigung des damaligen ersten Susios, Monkonstello, Auditore der pähflichen Kammer, zur Sindhaltigung an den Pahflichen Kammer, zur Sindhaltigung der Verlagen des Abschrift (la copia autentica) zum Dienste der Batifanischen Bibliothef zurückzubalten. 2) Den Smotherbangschein des gedachten Siorgio Meiselio, datiet vom 30. May 1663.

Broben diefes Tagebuchs: Anno 1596. 15 Febr. bin ich vor undt nachmittag in die bredig gangen. 8 Marg baben wir einen Dad's gebeb. 9. feint wir beben gewesen und fer naf worden. 11 Mpr. 3ft Offern gemefen, undt bab ich die Rebt fambt ihren Weibern ju gaft gebabt. 29 May bab ith mich ju nachtmabl brebariret. 30 feint mir jum nachmabl gangen. 16 Mug. ift mein berbliebe gemablin mit einem iungen Cobn nieder fommen swifthen 8 und 9 uren. 27 Gept. haben wir ju fuß turnirt. 15 Oft. hab ich ein borgie tranf eingenomen. 8 Dov. bab ich mich abeunderfepen laffen. Anno 1507 1 Januarii ift newen farstag gemefen. 2. bat Belden mein Rammerfnecht vollgefoffen. 29 Mary hab ich Borgation eingenommen undt ift mein elfte Tochter mein Gaft gemefen. 3 Mpril bat Der Margraf (G. &. von Branbenburg) fer getrunten und baben mir getanget. 4. baben mir wieder getanget. 22 Bul babe ich den gangen tag gefchlafen. 17. bin ich nachmittag in rath gangen und geschwiet. Anno 1598, 16 gan, bab ich mein gemabl auf Reberbest gefiret. 7 Apr seind wir von Mesbach nach Seidelberg gezogen. 12 bat ich bag trinden verretet auf 14 jar 1 Men ift berbog bans falgerove berfumen. 2 ift berbog bang gar fol geweffen. 19. baben wir jum Bolfsbronen geffen 9 gun bin ich fol gemefen 7 gul. iff ein Dragedi gehalten worden. 30 Rul. bab ich ein rauich gebabet. 20 Sept. bot mein gaul ein baffen im

Laffen ertreben. 26 bab ich nach mitag geschlafen. 28 Oct. bat ber von Leiningen bas trincken verrebt auf ein Jar. 10 Hob. baben wir wiber getruncken. 1 Der ist bet von Leiningen weggesogen. 2. ist bussetig wetter gewesen. 12. bab ich 2 schwein gesangen. Annib 4599. 16 Jan. sind wir jum Ring gerennet. 17 haben wir einen Adren gebettet. 18. haben wir getanget. 49. baben wir zu fuß torniret. 26 bin ich den gangen tag meath gewesen.

DCXXXIII. Pp. 36. 15. Bl. 175. 8. Anfang mangelhaft: 1) Geiftliche Betrachtungen. 2) Bl. 74. Betrachtungen über ben Fronleichnamic.

DCXXXIV. Pp. 36, 15. 81, 137. 8.4 Geiftliche Betrachtungen.

DCXXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 402. 8.: 13 Arnolds von Billanova Rofengarten ber Philosophen; vom Stein ber Beisen zc. nebst andern ahnlichen. 2) Bl. 293. Meister Albans Alchemie. 3) Bl. 393. Reimfpruchlein.

DCXXXVI. Pp. 36. 15 u. 16. v. 5. 161: 93. 8.: 1) Geiftliche Lieber. 2) Bl. . Ueberz fegung bepnahe aller Pfalmen in Reimen. 8) Bl. 82. Poetische Lebersetung mancher Stellen aus ben Propheten 2c. 4) Bl. 96. Umbrofins Rlarers von Coftnit lauterer Bericht über bas 2benbmabl.

DCXXXVII. Pp. Bl. 140. C. G. fl. 4.: Buerft Rezepte; bann folgt, von einer anbern Sanb gestrieben, ein Buch chemischen Inhaltes, vorzüglich über bie Berlegung mineralischer Subi fignen in ihre Bestanbibeile; baben Angebe ihres fpecif. Gewichtes u. f. w. und ihre Reagentien.

DEXXXIX. Pp. 3h. 15, Bi. 186. 8,; Gebetbuch. Anfang mangelhaft.

DCXL. Pp. 36. 16. Bl. 126. 8.: Gebete', bie 143: far ben Bergog Bilhelm von Bapern gemacht wurden , bem Beber Bans Bepf ju Augsburg geborig.

DCXLI. Pg. 36. 14, Gl. 108. 12.: 1) Bl. 1. Philosophische theologische Abhandlung über die Personen in der Gottheit, mit angehangten Gebeten. Nach 12 Fragen abgetheilt.

Anf.: "Alle ding begerent guotes. wand guot if ber begirde gegenwurf (Dbiekt), und bar umb ein teglich ding, als vil als es guot ift, als vil ift es gir-lich und minnentlich zc.

2) Bl. 45. Philosophisch; theologische Abhandiung über Beit. Ewigfeit, Unwandelbarkeit (ver wandelberikeit) und Bandelbarkeit der Dinge, und bie ewige Seligkeit, gang so anhebend wie die vorzhergehende Abhandlung, und ebenfalls mit angeshängtem Gebet. 3) Bl. 63 b. von andrer Hand und auf Linien geschrieben: "Hos sermones fecit frater Nycolaus de argentina ordinis predicatorum. lector In Colonia olim fuerat." Deutsch.

Anf der erften Bredigt: Man lifet bute ein em. Dag vofer berri fine zweif jungern beimelichen zuo im nam unde fprach u f w

DCXLII. Pg. 3h. 16. Bl. 32. 16.: Ne chenbuchtein.

DCXLIII. Pp. 36. 15. Bl. 92. 16.; 1) Betradrungen bes beil. Augustins. 2) Bl. 57. Andre Gebete.

DCXLV. Pp. 3h. 15. Bl. 215. 16. Gebets buch. Bl. 1 b ein Bilb.

DCXLVI. Pp. 3h. 15. Bl. 193. x6. mit Bilbern : Gebetbuch. Anf. mangelhaft.

DCXLVII. Pp. 36. 15. Bl. 129. 1. An fang und Ende mangelhaft: Desgleichen.

DCXLVIII. Pg. 36. 16. Bl. 130. 16. Anfang mangelhaft : Desgleichen.

DCXLIX. Pp. 3h. 16. Bl. 49. 16. Desgl.

DCL. Pp. Ih. 16. Bl. 124. 16.: 1) Gebetbuch. 1530. 2) Bl. 104. Das Meßopfer am Charfrentag. 1550.

DCLIV. Pp. Ih. 16. Bl. 220. quer 4.: Abbregbuch an alle Stande.

DCLVI. Pp. 36. 16. 31. 186. 4.: Ciprian Leowig's Nativitat und Aftrologie.

DCLVII. Pp. 3h. 15. Bi. 87. gesp. C. 4.: Italienisch beutsches Bokabular, mit angehängten Conjugationen.

DCLVIII. Pr. 36. 16. Bl. 137. 4.: Uftro- logifche Schriften mit Zabellen.

DCLIA. Pp. 36. 16. Bl. 129. 4.: M. Luthers Citiarung Des 72 Pf. 1540.

DCLMI. Pp. 36. 16. boppelt paqinirt: Bl. 56. und 63. Gebete für die Pfalgrafin Elifabeth gefdrieben.

DCLXVII. Pp. 36. 16. Bl. 130. 4.: 1) Gebete. 2) Bl. 54 b. Joh. Brentius Bericht, wie man sich bep ber Pest verhalten soll. 3), Bl 70. Pantaleon Candidus Leichenpredigt auf bie Pfalggraffin Elisabeth. 1593. Gebete.

DCLAVIII. Pp. 3h. 16. Bl. a5. 4.: Ma-tivität auf. 1573.

DCLXIX. Ob. 36. 15. 81. 72. A.: Sto phan Fliscus von Sontinum lateinische und deute fche Phraien gur Uebung bes Joh Meliorantius.

DCLXX. Pp. 36. 16. 101 44. 4.: Receni buch des Chriftoph Sand von Mugeb. 1514.

DCLXXI. Pp. Bl. 45. C. S. 4.: "Ein vortrefflicher Tractat von ber mathaftigen Compofition bee Lapidis philosophorum. Theoricae et phisice ganny luftig beschriben burch ben boch er leuchten Mann und Philosopho Rogerio Bachon Annglicum : de natura Solis befdriben lest burd Georg Gemblich Bandel genanndt von Soff Pfale greuischen biener und biftilateri 1575."

DCLXXII. Dv. 36. 16. 31. 235. 4.: 306. Ludwig Bings Betrachtungen und Gebete.

DCLXXIV. Pp. 36. 16. 21. 74. 4.: 30h. Sprotter v. Rothweil vom Abendmahl.

DCLXXV. Pr. 36. 15. 26. 51. 4.: 1) Predigt vom Upoftel Unbreas. 2) Bl. 12. 26. handlung von ber Drepfaltigfeit. 3) Bl. 33. Bon ben Tobfunden.

DCLXXVI. Pp. 35. 15. 231. 72. 4.: 1) Chronit von Odwaben, hauptfachlich bes Stabtebundes von 1377 bis 1445. Bl. 18 etwas befeft.

Anfang: In der jar jall vnfere berren Mo ecco und in bem legvij jar ba mard ber von wirtemberg und all fein biener und belffer verricht nit ben fletten.

Bl. 26 kommt eine Privatgeschichte Jacob Puterichs von Reicherzbaufen vor. 2) Bl. 91. Rochbuch. 3) Bl. 55. Bon ber Zubereitung ber Malerfarben (unbedeutend und unvollftanbig). 4) Bl 63. Gereimte Gpruche auf bie Monate.

5) Bl. 65. Ueber die vier Grabe geiftle Uebung.

DCLXXVII. Dp. 36, 15, Bf. 47. 4.: Ge. fdichte ber Rronung Friedriche III., unvolltandig.

Anf.: "Die betronung faifer Friberiche." Um Enbe fiebt ber Rame vielleicht ber Schreiberin "Clara Sablerin."

2) Bl. 46. v. a. S. Angehangte Motizen bie fich auf biefelbe Gefdichte beziehen. Um Enbe mangelhaft.

DCLXXIX. Pp. 36. 16. Bl. 49. 4,: Gebete.

DCLXXX. Pp. 3h. 16. Bl. 99. theils C. S. theils Fraktur. 4.: 1) 61 Lieber von verschies benen Meistersángern (Abel. II. 321 folg.). Das vierzigste Lieb hat ebenfalls, wie das 48ste, einen "Auffschlus aber in der ziegel weiß", der ben Ab. nicht angezeigt ift. Behm ersten Lied ist im Titel statt "rugessen" vergessen zu lesen, so im 47sten statt "ge. pl." lies grunt weis; in No. 49. statt puchweis 1. guaweis; No. 55. st. Chewestl 1. Beswerten; No. 57. st. zuspisten l. Ugspisten; No. 58. st. Canzl 1. Langen. Zum letzen Lied fehlen 13 Verse. 2) Bl. 87. R. Aurbacher's Glaubens, Bekenntnis, auf Begehren eines Fürsten niedergeschrieben. 3) Bl. 98. Gruchstuck einer Versmahnung an ben Abel- und Sauern. Stand.

Anf.: "Denn vnnfere Bungfern vom Abel, baben bieber gnug gebraffet, gefchiemmet, gerennet, geftolegirt, gebranget, mit alau bberfulfiger toft bub tieb-Bung, baburch fie, alles gellt aus Deubichem lande gefchut te.

DCLXXXI. Pp. 3h. 16. Bl. 134. 4.: 1) Terenz Undria in Reimen, übersett von Elemens Stephan von Buchaw. 1554. Ott Beinrichen ges. widmet. 2) Bl. 65. Deffelben Reimübersetung bes Eunuchus. 3) Bl. 132. Deffelben satemische Buschrift und savbische Ode an Otto Beinrich.

DCI.XXXIII. Pp. Pl. 80. C. G. 4.: 1) Bl. 1. Pfallgaraff Ottobenneriche Churfurftens Reisbuchlein. Register vber die Nachvolgends Receptt." Ein Rezertenbuch, und allerley bistetische Unweisungen für eine weite Reise, so wie für den Gebrauch bes Bildbades von Dr. Hierommus Leucht, des Churf. Leibarzte, S. 17 auch: "Ein Recept Ducis Otto Henrich zum eelichen Bercke." 2) Bl 56. "Etiche Kunft welche auß Dector Magenbuch Seligen buch aufgezogen worden durch Bartl Hardung und mir abzuschreit ben von Ime vbergeben worden Unno (15) 66. Geichen Inhalts.

DCLXXXIV. Pp. Bl. 51. C. S. 4.: (Georgius Agricola M. D.) "Rurger bericht, wie man fich in benen iego vorstehenden Saupttrankbeiten vind Seuchen mit der Praieruation ober Berwarungen. Darnach auch der Curation vind esticher Accidentien ober zufellen verhalten sell, ju Dienste den Einwohnern oder Burgerichifft der Chururstlichen Stadt Umberg vind andern so berichts netturfftig, jusammen getragen. Anno MDLXXI in Solstitio byherno Decemb. 12.

DCLXXXVI. Pp. 36. 16. 281. 34. 4 mit foliecht gemaiten Bildern: "Arbeliche beschreibung bes herrnn schiessen mitt ber ppr bas gehatten worden 3ft In ber suerflichen flatt paffam wie alle sach ergangen ist vom Unfang bys jum end In annem renmen verfalt burch Liennhart Klers hepnn. 1555.

DCLXXXVIII. Pp. 36. 16. Bt. 13. 4.: Pfalggraf Frieder. Ili. eigenhandige Bemertungen über feine Alenede 2c. 1 60 Abrechnungen mit bem Goldschmidt. 2c. betreffend.

DCLXXXIX. Pp. 36. 16. Bl. 154. 4.: i7 fleine Schriften von M. Luther und Andern, neift Briefe.

DCXC. Pp. 3h. 16. Bl. 240. 4: Eigens janbiges Gebetbuch ber Pfalggraffn Elifabeth. Biele Gebete barin hat fie fethft gemacht.

DCXCI. Pp. 3h. 16. Bl. 81. 4.: Kalender ind Unterricht im Mondeslauf und ber Chronos ogie. Bl. 26 fteht:

> Ad gott was libens ber hat Der mit touben fromen umm gat Ad gott wie wol es im gat Der zu rechter git von in lat.

Mit Labellen zc. Um Ende gum Theil lateinifch.

DCXCII. Pp. 3h. 16. 8l. 45. 4.: "Bere eichnis herrn. Geinrichen. Gafen. Ungeige. bes. Interims halben. Gefcheben ben. 27. tag Janua p, Unno. 1549."

DCXCIII. Pp. 36. 14. Bl. 41. 4: 1) Unf. nangelhaft. Ein Gebicht von ber Natur, unters nischt mit Geschichte, Fabeln, Scholastit, Morgl, Erzählungen aus bem U. und N. E. zo burch eins nieder. Mit vielen niederbeutschen Sprachfernen. Unfang:

Gramatica by lert buchstaben fillaben und wert Daz ich daz latin fie vorsert von iprocen by nicht regil han ze.

## Ende:

Der ich euch hn beschenben ban genutich gar berichte wer euch bas off ter trewine ban geleutin kan naturlich volget seynem czawme ir lossit menn getichte. Umen.

- 2) Bl. 29. Ein Lieb auf bas Jefustinb, in 8 zeiligen Strophen. Anfang :
  - Dauid ben blig by fint worden war noch menfterlicher lere Wo das fich got vorsloffen höt mercket yn epne iuncfröw here u.,

## Ende:

ond beift mur wigen mon findelin bas is nicht wenner fo fere.

3) Bi. 30 b. Ein meralifches Gebicht, beffen Abfage mit ben auf einander folgenben Buchftaben bes Alphabets anfangen. Anfang:

A b c bn funder weften Dorch bes villin bas in leften it.

#### Ende:

Dis a b c getichtt ift Noch der gebort ibefu erift. Bollic briezen hundert Jar Unde eyn unde czwen cif hilf uns bar Got berre an der engel ichar Das daz geiche daz werde wör Umen.

4) Bl. 36 b. Gebicht von einem romifchen Raifer und ber Sibylle. Unfang:

Enn kepfer fas esu rome ber woste nicht wer fin schoppfer was abir wen ber folbe bethen an ic.

#### Ende:

Die werlt boffu pme bangen. Amen.

5) Bl. 40 b. Ein Minnelieb. Unf.:

when where the real that you where a continuation over all stands or and primes to need discantiren over all galander flinget in acutis off con mat fo feltet lerch in grantous eyn sugen valuf spenen donen fivel alget nachtigat das sich in semitonen sie mutteret ic.

6) Bl. 41 b. Ein Bedicht, mangelhaft.

## Anfang:

Ich quam einis taais in enn haws,
... eiich vorbas fagin müs
ich bont bem wirt epnen fruntlichen grbz
ich wolde ruen vob den wie ficacien ic.

DCXCIV. Pp. 36. 16. 16. 70. 4.: Gebete ber Pfalggrafin Elisabeth, jum Theil von ihr felber gemacht.

DCXCV. Pp. 36. 15. 86. 69. 4.: 1) Anfmangelhaft. Gefprach zwischen bem Meifter und Junger über bie Geschichte Daniels. 2) Bl. 49. Bon ber Seitfraft bes Brandtweins.

DCXCVI. Dv. 4.: 1) Bl. 3. Bruchftick einer lateinischen Dativitatftelleren. 2) Bl. 11. Sammlung von fechstehn altbeutiden Liebeslies bern bes herrn Mithart, im Unfang und am Enbe mongelhaft. 15. 36. 3) Bl. 35. Etliche bifdrie. bene Rolio : Blatter , unwichtig. 4) Bl. Ja. Brudftude einer Erbbefdreibung: von berfelben Sand find viele Bruchftude burd bie aange Sante fchrift gerftreut. 5) "Uftrologische Austeaung über Manns: und Beibs : Geburt aus bem Ptotomis 26. burch Lucam Panmen , aus bem Latern there fest und gebr. ju Murnberg :540." 6) 19 Bide ter, bas Dunimefen und bas Mbemgetomeiden betreffend. E. G. 7) Auslegung eines Platans, 15 36. 8) " Spe bebet fic an enn aute Freite Sanctus Muguftinus 20." 25 36. 4) Worlder bene geiftl. Lieber, mangelhaft in y Werlanenene Bufpfalmen, ber bte von ber bank ber Ehre Elifabeth. 11) Berichiebene geitliche Wartiche in bollanbifcher Sprache. 15 3h. 12, Meiffertgrad von einer Jungfrau, welcher burd ein Reum ais Unftatigfeit ibres Gelietten tunb wirt ( vord, CCCLV. 19.).

Unfang:

Eins tagel In einer sommer gut Co graf vand loub gemuete gir Ram ich off ein wol gezierres felt Do vandt ich bluemen wider gelt ze.

Ende :

Das helf vns maria bie mutter fin Bind behut uns bort vor ber belle vin. Amen.

13) Der Spiegel, mangelh; welcher vollfambig in No. GCCXIII. 3. enthalten ift. 14) Ber schiedene Rezepte. 15) "Das Scheiben im Guße von Jochim Steinhausser, wie ers ben Churf. von Sachsen gelernt." 16) "Die kunft glaß zu schmelzen von gießen, von haugen von wildpurg simmerischer Umptmann." 17) Bon ber Bereitung bes Schwesels und der Goldmacheren, unterschrieben von Lufas von der Flue von Augsburg 1538.
18) Allerten Rezepte, theils medizinische, theils alchemistische.

DCCIV. Dv. Bl. 84. C. S. 4.: Buerft bis 281. 10 biatetifche Berhaltungeregeln; bann unter nachstehendem Titel: "Rurbe aftrologische ober Medicinalische Austheilung und Saffel des natur lichen Tags wellich 24 Stundt ober Tag end Macht jufam gerechnet in fich begreifft; item von ben Planeten; item wie fich bie vier Humores ober feuchtigfeitt im menichlichen Corper nach ben planeten Stunden ob. in irrer Berichung und regirung; auch wie die vier Element, Die vier Triplicitaet ber 12 himlischen geichen gegen einan-Der in Grer aigenschafft fich vergleichen. alles nuglich vnb binlich ift ju erkennen vnb ju underscheiden die zeitt zu purgiren, Ader zu lassen und bergleichen , maß furtreffied fein mag ju ers haltung guter Gesundheitt. Umberg Unno 1573. July 8. G. Agricola." Dann folgen Rezente; und endlich "ber Greifin von Guly Rochbuch."

DCCVI. Pr. Bl. 123. C. S. 4.: 1) "Theophrasti paracelsi de vita longa conservanda cum appendice Liber", in beutscher Sprache. 2) Regimen für den Erber und vesthen Herrn Georgen Rogler Marggremischen Cangler 1529."
3) Bon mehreren Sanden zusammengeschriebene Rezepte.

DCCXVII. Pp. 36.16. Bl. 104. 4. (Abel. II. 310): 1) Ein Gebicht in 98 zehnzeiligen Strophen von ber Seilfamkeit ber Baber, gezogen aus ber Geschichte einer schonen griechischen Frau; aus bem Latein. Anfang:

Es mas bort ferr in frieden lannbt, Ein touffman Rich gar wot befandt, Der hett ein fcone fromen m.

#### Ende:

3ch hoff die from Curd auch erwert, ee in das gelt Rue halbs vergert, Sluck bab beichert, Ein gutten bad gefellen.

DCCXVIII. Pp. 36. 15. Bl. 55. 4: Bon ber Jahrebfonstitution, meift aus Ppokras (Sippokrates) Avicenna u. m. a.; diatetifche Berhals tungeregeln, in ben verschiebenen Zeiten bes Jahres zu beobachten; endlich in C. Schr. Rezepte.

DCCXXI. Pp. 36. 16. Bl. 255. 4.: "Ein-feltige erklerung bes kinder Catechismi." 3r Theil. 1586.

DCCXXII. Pp. 36, 16. Bl. 32. 4.: 15 geiftliche Lieder nebir gereimten Gebeten von Berns bart Kretichmer. 1567.

DCCXXIII. Pp. 36. 16. 31. 45. 4.: Gebete.

DCCXXIV. Pp. 3h. 16. Bt. 106. 4.: 1) Gebete ben Kranten. 2) Bl. 32 b. Einige geift- liche Lieber. 3) Bl. 36 b. Gebete. 4) Bl. 42.

2 geiftliche Lieber Hansen Aurbed von Amberg an ben Pfalger. 3ch. Kasimir und sein Heer. 1568.
5) Bl. 53. Erklarung ber Verse 1 und 2 in Epist.
1. Joh. 6) Bl. 78. Verschiedene Predigten.

DCCXXV. Dp. 36. 16. 26. 48. 4.: Gebete u.

DCCXXVI. Pp. 36. 15. Bl. 52. 4: Schwäbisches Lebenrecht, mit Regifter.

Anfang: Doe bebt fich an fayler farels lebenreckt Buch ze. Wer lebenrecht tunden wil, der volge dis puchs lete. Ende: Doe endet fich dis lebenrecht puch an sampktag vor dem Suntag so man finget Judka In der baptigen kirchen In der vasten. Anne ze. (14) leit Jare ze.

DCCXXVII. Pp. 3h. 14. Bl. 49. 4.: Die golbene Bulle Ratle IV. mit Register.

Anfang. In dem namen Der beiligen einmutigen driualtifait feliglich Amen. Rarvlus der vierd ze.

DCCXXVIII. Pp. 36. 16. Bl. 61. 4: 3ch. Augustin Pantheus von Benedig alchemistifde Schriften.

DCCXXIX. Pp. 3h. 15. Bl. 45. 4. (Abel. I. 35): 1) Zwey moralische Gedichte in 7zelligen Strophen (Berbart bes Titurel).

## Unfang:

Maria magt frome hilf vus von funten nöten ec.

## Strophe 6:

wes lebt man bem grale bes nyman fan volbenden te.

Das 2te Lied über die Rraft der Buchffaben N. b. w. d. v., deren Bedeutung aber nicht angegeben wird.

2) Bl. 6. In berfelben Berbart. Ein langes Lieb von ber Minne.

Anfang: .

Pet er fänftige rew geredtiglich begeren erwirbet frobe new van vertiich vet fan felber fich engwern ze.

Enbe:

In was der trauten troetlichen domen also naben Nun Ift in mir verswunden Defi muog ich flerben oder Ir günst ergaben.

Angehangt find Regepte 2c.

DCCXXX. Pp. Ih. 15. Bl. 87. 4.: 1) "Marfilius ficinus florentinus von bem bryfaltigen leben." 3 Bucher, wovon hier nur eins ift. 2) Bl. 37. Kalendarische Berechnungen in Tabellen auf die Jahre 1508 — 1510. 3) Bl. 51. "Hy hebet an by gemein bicht: Ri bewerter schrifft gu rym gesett zc." Beichtspiegel.

Unfang:

15 c a . 1

Beube o barmberpiger ber ic. Ende: Scriptum et completum feria quinta post domient, am teminiscere. Anno. 1483.

4) Bl. 75. Unterricht fur einen Pfalggrafen im Gebet, und Erflarung ber Grbrauche ben ber Deffe.

DCCXXXI. Pp. 3h. 16. Bi. 55. 4.: 1) Des Dr. Martin Luther eigenhandig geschriebene Uebersetung bes Propheten Jesaias, bis jum Ansfang bes 23. Cap. 2) Bl. 3a. Die eigenhandige Sanbschrift bes Doctor Martin Luther von ber Schrift: Bermahnung zum Gebete wider die Lursken (v. 3. 1541), ohne Litel. Vergl. Balch XX. Sp. 2741.

Sowohl diese Autogropha des Dr. Buther, als die übrigen, welche unsere Bibliothet besit, find die Manuscripte, wornach die erften Abdrucke dieser Schriften.

gemacht worden; wie aus ben mit Abthel genachter Bejeichnungen bes Sebers fich foliegen läßt.

DCCXXXII. Pp. 3h. 16. 24. 32. 4.: Des Dr. Martin Luther Ueberfehung bes Buchs ber Beisheit, von ihm eigenhandig geschrieben, mit vielen gegen Ente roth geschriebenen Korrekturen. Der Titel von Luthers eigner Sand: "Das Buch ber Beishait Leutsch vertiret."

DCCXXXIII. Pp. 3h. 16. 3l. 172. 4.: 1) Ueber bas Abenbmahl. 2) Bl. 9. 2 geiftliche Lieber von Joh. Matheip. 3) Bl. 11. "Das Batter unfer jufamen gezogen Huß viti Diete riche Summarien Buchlin voer die bibel." 4) Bl. 14. Michel Rainbergt's (?) Gebachtnifrede auf Joh. Friedr. ben Meltern, Bergogen ju Sachsen, an die Berg. Ich. Friedr. ben Mittleren und Joh. Bilbelm zu Gachfen. 1566. in Reimen. 57. Einige Predigten. 6) Bl. 71. Sochzeitliche Ginfegnung bes Pfalger. Joh. Cafimir. 78. Eine Predigt. 8) Bl. go. Eine Predigt von Lobias Braun. 9) Bl. 103. Ausguge aus einis gen Epifteln. 10), Bl. 109. Pfalger. Lubwigs Rlag: und Troft Liedlein, von Georg Sochftet. ter. 11) Bl. 111. Uftrologie, Prophezeihungen und Aberlagbuchlein.

DCCXXXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 194. 4.:
1) Reujahrspredigt ju Beidelberg von 1588. 2)
Bl. 11. Leichenpredigt bes Barthel Hoffmann, auf die Churfurftin Unna zu Sachsen. Gehalten zu Beidelberg 1585. 3) Bl. 36. Eine lateinische und 2 beutsche Elegien auf derselben Tod. 4)
Bl. 44 b. Gebete. 5) Bl. 72. Mehrere geistliche Lieder bas afte an den Ptalzgr. Friedr. IV, und eine Zuschrift Barthel Hoffmanns an den

felben. 6) Bl. 87. Practica bes Michel Clapus (?) bis an bas Ende der Welt während. 1543. 7) Bl. 107. Bon der Vereitung der Weine, von Andr. Grem. 8) Bl. 129. Rezepte, von Agris cola übersett. 9) Bl. 141. Dieselben lateinisch. 10) Bl. 147. Viele Rezepte. 11) Bl. 180. Von der Zuhereitung des Meths. 12) Bl. 185. Aerztsliche Badordnung für Baden im Schwarzwald. 13) Bl. 187. Rezepte. 14) Bl. 192. Zwey geistsliche Lieder.

DCCXXXV. Pp. Bl. 150. C. S. 4.: 1)
"Non dem newen Indianischen Baum pauaino
soff franzosisch vnd spannisch Sasafras genannt,
sampt feinen edlen vielsaltigen Eräfften pnd Nutstarkeiten auß dem Latein ins Teutsch vertirt Anno
1580." 2) Rezepte. 3) "Kurhe Berzeichnus des Baurbrunnens ben Burkenseld in der Grauenschaft
Poonheim sein Natur undt Engenschaft auch zu spas Krancheiten er dienet. 1575." 4) "Der waren Perrae Sigillatas Kressten, wurdung undt Lus gend, und wie man sie brauchen soll." Dann von der Bereitungsart mehrerer Arzneymittel, z. B. durum potabile Theophili Rosenbaurs; componitio olei vitrioli u. s. w. 5) Rezepte.

DCCXXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 97. 4.: 1) Beschichte ber 12 erften Rom. Raiser, von Ausor wins Zanta. Uebersett von Jehann . . . (?) von Hinffach, nach der Ausgabe ju Parma 1548, und Ottheinrichen jugeschrieben. 2) Bl. 19. "Ordnung vandt bebenden best Saltbronnens ju Offenam (am Nedar)." 3) Bl. 44. Rezepte. Ueberschrieben "von ber Otthefferin." 5) Bl. 65. Aftrologische Practica für Joh. Endwig von Nacsau, von Lorenz Frisins, 1530. Das Uebrige Rezepte.

DCCXXXVIII — DCCXLII. Pp. 36. 16. 4.: Gebete und Lieber auf die Sonn and Feyer. Tage des ganzen Jahres, von vielen Berfassen; B. Under Pancrotius; Christoph Fischer; Beit Dieterich; Ric. Hermann; ec.

DCCXLIX. Pp. 36. 16. Bl. 72. 4.: 1) Rechenbuch. 2) Bl. 25. Babregein. 3) Bl. 29. Roch; und Rezeptenbuch. Mitte und Ende bef.

DCCL. Pp. 36. 16. 4. Anfang mangelhaft: Rebe an ben Raifer über bie Religion und ben Pabft.

DCCLI. Pp. 3h. 16. Bl. 50. 4.: 1) Ge Burtsregister ber Kinder des Pfalzgr. Ludwigs und feiner Verwandten. 2) Bl. 4b. "Churfurstlicher Pfalz Eriftenliche Confession." Ein geistliches Lieb. 5) Bl. 10. Nachrichren von Luthers Schrift ten; Verzeichniß seiner beutschen und lateinischen Bucher, Briefe zc. Ende mangelh. 4) Bl. 35. Rezepte. 5) Bl. 39. Gebete und Lieder. 6) Bl. 47. Rezepte.

DCCLXIII. Pp. Bl. 82. C. S. fl. 4.: "Rofartnen geschriben zu ehren bem durchleuchtigen, Godgebornen Fürsten und herrn herrn Pudwigen Pfaltgraue ben Rheyn 88 burch Magistrum Ottomarum Stabium ber zeit Pfarhern zu Rempten Unno 1576 3m Julio." Dann folgen Rezopte; dann auf Pergament geschriebene aftronomische Beimertungen; ferner einige Gebichte in englischer Sprache.

DCCLXIV. Pp. 3h. 16. Bl. 75. 8.; 1) Erflarung bes Baterunfere von Sant bem Mung Biger. 3h. 15. 2) Bl. 43. Einige Pfalmen in Liebern. Der 79te unterschrieben von Ichann

Bilhelm Bergog ju Godfen. 3) Bi. 72. Eine Prebigt.

DCCLXV. Pp. 36, 16. Bl. 40. 8,: 1) Non ber Liebe, von Gans . . . (ber Geschlechtse name ist nicht mehr leserlich). 2) Bl. 18. Gebet, 5) Bl. 22. Barthel Gosmanns Gebet ehe man in ben Krieg zieht. 4) Bl. 65, Bruchstude eines tatechetischen Glaubensunterrichts. 5) Bl. 36. Beiftl. Eleb in 18 Strophen.

Anf. ; Ich bab mepn fach Gott benn gefelt.

- 6) Bl. 39. Ein abnliches.

Anf.: Derr Gott bich loben wir.

DCCLXVI. Dp. 36. 36. 31. 44. 8. mans geffaft; Berichiebene Gebete und geiftliche Lieber.

DCCLXVII. Pp. 36. 16. 26. 238. 8.: Ratecetifcher Unterricht fur Confirmanden und Gebete.

DCCLXVIII. Pp. Bl. 62. 8.: Memeranbenbuch bes Pfalger. Joh. Cafimir, Reichsangelegenheiten und feine Berhaltniffe ju ben Sugor notten betreffend,

DCCLXIX. Pp. 36. 16. Bl. 41. 8.: " Schies Register, was 3ch hertog Johann Cas simir Pfaltgraf bag (15) 85 Ihar mitt aigner hanbt geschoffen." Bid 1587.

DECLUM. Pp. 36. 36. 3.; 1) Mer. ley theologische Exzerpte, bazwischen Gebete und Rezepte, Gehr verbunden und mangethaft 2) Gebete in Frakturschrift.

DCCLKAI. Pg. v. J. 1571. Bl. 8. 12.: Bebete für ben Pfalgrafen Friedrich IV., ifftt gemaltem pfalg. Boppan.

DCCLXXIII. Pp. 36. 16. Bl. 116. 4:

DCCLXXIV. Pp. 36. 16. 31. 52. Fol. Muf ben Dedeln auffen gemalte Bolgichn. und innen bergleichen, vorftellend ben Bergog Morit von Sachien: 1) " Bethandtnus von bergog De ris feiner ehrlichen thaten, Much ber Dandper: Pait bie er feinem vetern ergaigt, ber 3me bas beft gethan bat." 2) Bl. 4. "Gein beicht.". 3) Di. 6 b. "Berbog Bainrich von Braunfdmeis clag." 4) Bl. 7 b. "Ein fprud von ainem bung geringen wolffen, verftannben braunfdmeng." 5) Bl. 11 b. "Ein fpruch von ber Urmut." 6) Bl. 12 h. "Ein fpruch vom Babft," mit bem gemalten Bildniff Julius II. 7) Dl. 13 b. "Ein fpruch von bem Interim prebiger." 8) 26. 14 b. Wier moralifche Gebidte, bas britte von Bans Cache. 9) Bl. 23. Chreiben Martar. Ulbrechte an S. Beinrich gu Braunfdweig. 10) Bl. 23 b. Ein Bebicht. "Belfchlandt Barnet Teutfchlannbt." 11) Bl. 25. Debrere Briefe. 12) Bl. 28. Ber banblungen ber Fürften ju Mugeburg. 1552. 13) Bl. 49. Bertrag swiften bem Raifer und Dl. Albrecht von Brandenburg. 14) Bl. 50 b. Bie Mibrecht von Brandenburg von ben Frangofen abließ.

DCCLXXV. Pp. 36. 16. Bl. 33. Fol. Auf bem iften Deckel zwey gemalte Holgschnitte, ber innere Karln V zu Pferbe vorstellend: 1) "Expostulation, bas ift flag vnnd verweys Germanie des Leutschen lannbs gegen Carolo Quinto bem Kayser" 26. 1546 ben 20. Mug. in Reimen.
2) "Ein ermanung an die kap. W. des Guangemunds halben Inn feinen Erblanden wider pfaffenn 26." in Reimen durch einen kriegserfabrnen

Serrn 1546. 3) Bl. a2. "Ein aufzug, ang ber Eronica vonn ben Stennben bes Reichs, und ergangen friegen, furglich verloffen. 1547." in Reismen. 4) Bl. 25. "Dife haimliche Unschleg ober practick hat ein Teutscher, auß bem Belschlunnbt, Auße erbermung seines vaterlannbt. gehen Augspurg geschrieben." 1546. 5) Bl. 29. Unschlag wider Deutschland von Rom gen Augsb. geschrieben. 1556. nebft 2 Genbbriefen ahnlichen Inhalts.

DCCLXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 27. Fol. mit gemalten Holgichn. auf ben Deckeln: 1) "Newe zeutung auß ber Stat wien, Wie es ergangen ift mit ber schlacht vor ofenn" 16. 1541. 2) Bl. 3. Newe zeutung von bem Minich schner grauf, samen — Handlung Inn Spbenburgen 16. " und von seinem Tod. 1551. 3) Bl. 11. Erzählung ber Begebenheiten in England im Heumenat 1553. 4) Bl. 25. Wie Joh. Diasius, ein Spanier, seinen Bruder um der Religion willen umbringen ließ. 1546.

DCCLXXVII. Op. 36. 16. 81. 30. Fol. mit gemalten holgichn, auf ben Deckeln, jum Theil Bildniffe bes herzogs Joh. Friedr. von Sachfen enthaltenb: 1) Ein gereimter Lobspruch auf den herzog Joh. Friedr. von Sachfen von Epriacus Schnauß. 1552. 2) Bl. 5 b. Ein Lieb von ber Gefangenschaft bes herz. Joh. Friedr. 1552. 3) Bl. 9. "Die schlacht Johann Fribrich herzog zu Sachsenn." 1547. 4) Bl. 14. Gereinte Erzählung von ber Losloffung bes besagten herzogs. 5) Bl. 16. Beschreibung seines Einritts zu Jena, und von seinem Tod; nebst zwep aus dem Latein. übersetten Elegieen auf seinen und seiner Gemahlin Tod. 1554.

IDCGLAEVIEL Du. 36: 16. Ul. 35.: Foli:
2) Workungen Karls (V.) voll Spanien und Frang.
2. von Frankreich au die versammelten Churfin fen zur Frankführt um die Caisererous. 1649. 2). Bit ix. Die Reden der Erzbischofe von Meinzund Lrier, ber dieser Karlsendel. 3). Di. 26. 268fchrift von Wildentundsten Karls V.

DCCLXXII. Do. Gl. 243. C. &. Bol.: Won bem Steine ber Belfen.

DEGLANAPH. Pp. 35. 16. SC.3561 Fol.: Sit.:-, Aaferliche Komergerichts Ordmung. Son Joh. Abler.

DCCLXXXIV. Dp. 36. is. Gt, 47 Bel.: Joh. Christoph von Morideine Verzeichnis von Einnahmen und Ausgaben bes Pfalige. Friedrich IV. vom 7. Jung 1599 an.

DCCLXXXV. Pp. 34. 16. Bl. 285. Fele: Metariat J. Formularien.

DCCLXXXVI. Pp. 36. 15. Bl 95. Fel.: Bon bem Einflusse ber 12 himmelezeichen auf die Gefundheit und bie Krantheiten bes Menschen; pon dem Uberlage; Befchreibung besonderer Krantheiten; Rezepte ju ihrer heilung.

DCCLXXXVII. Op. 36. 16. St. 126. Bol. inft Banbgeichnungen; Unterricht in ber atten Rriegsbunft.

DCCLAXAVIII. Pp. 36. 16. St. 118. Fel. 2) Reichskummorgerichts Donung, ju Nurnberg aufgerichtet. 2) St. 14 Klagschrift ber Gebrüber von Peulmitz u. zegen Daniel von Feilisch. 5) Bl. 18. Griefeu. 4) Bl. 23. Allertey Briefe Formularien x. 5) Bl. 52. Fermel bes Judeneids

gu Murnberg. 1522. 6) Bl. 61. Berschiebene Urkunds Formulare. 7) Bl. 80 b. Geprathse briefe von Dr. Gos ic. 8) Bl. 99. Die Rache tung zwischen Strafburg und Frankfurt a. M. von 1412, nebst einer Urkunde staths zu Lamsheim von 1481 ic. 9) Berschiebene andere Urkunden und Schriften.

DCCXCI. Pp. v. J. 1546. Bl. 91. Fol. mit einem Bilb und einem gemalten Rupferftich, bem Portrait Karls V.: Prozesschriften zwischen Sans Brendel von Marburg, Christoph von Steinberg und Bolf von Schönberg.

DCCXCII. Pp. 36.16. Bl. 64. Fol.: Ber-fcbiebene Schriften in Sachen beffelben Brenbels ju Marburg.

DCCXCIII. Pp. 36. 16. Bl. 128. Fel.: 1) Todtenlifte von Augsburg und Gebete jum Theil (Bl. 17) lateinifd. Bahricheinlich von Gimprecht Rroll gefdrieben. (cfr. Bl. 2. 28. sg.) Dit religiofen und geschichtlichen Motigen gemifcht. Bes gen Enbe von a. B. 2) Bl. 54. Gine Beugen: ausfage in einem Mugeb. Prozeg. 3) 31.64. Bebete und geschichtliche Rotigen von Gimprecht Rroff. 4) Bl. 75. Sausrechnung bes Schaffners Friedrich Rofe. Um Ende ein Lied. 5) Bl. 80. Muerlen Rotigen. 6) Bl. 92. Größtentheils Glaubenslehren , am Ende dronologische Bemerkungen. Ferner enthalt biefe Banbfdrift viele alte Drude von einzelnen Liedern gc., namlich 1) Bl. 2. Ein geiftl. Lieb v. "Beinrich Bogther Maler quo Wims pffen." 1524. 1 Bl. 2) Bl. 43. Gin Lied auf Rarls V. Krieg mit Frantreid. 3) Bl. 44. Bolis fonitt von einem Spanier ju Mailand mit Schrift. 2517. 4) Bl. 45. Ein Liebeslied. Unten ficht:

.:

Bes Graff. 5) Bl. 48. Urfunde bes Rurnb. Raths über ben Bebenben. 6) Bl. 49. Berordnung bef. felben, die Abichaffung bet Fepertage betr. vom 24. May 1525. 7) Bl. 50. Ein geiftl. Lieb über Die Che. 156. 8) 281. 62. Gin geiftl; Lieb, in Regenbog. Son. 1525. 9) Bl. 63. Gin Bapven reich vergiert, in Belgion. 10) Bl. 69. Ein Lieb v. b. Armuth. 11) Bl. 78. Ein Lieb im neuen Zon v. Torned mit einem Solgfon., auf ber anbern Seite Bruchftud eines Ralenbers von 1525 mit Bolgichn. 12) Bl. 74. Ergablung einer Ueberfdwemmung ju Deapel 1533, mit Bolafchn. 13) Bl. 81. Ein Lieb witer ben weltlichen Schmud ber geiftl. Beiber, 1526. 14) Bl. 89. Ein geiftl, Lied von DR Luther, in Moten gefest. 1524. 15) Bl 88. Ein Lieb von Konig Karl (V.), v. Dar tin Beiffe, mit Bolgion. 16) Bl. 80. Urfunbe bes Ritters Benedifts von Bolthaufen. 1517. Mit Hollschn. 17) Bl 90 und 91. 3men Lie ber vom Bauernfrieg, mit Bolgicon. 18) BL 122. Gin Lied von bem Dichter Raphael " In ber flammweiß barin man Bertog Ernft fingt." 19) Bl 123 Ein geiftl. Lied. 20) Bl 124. Gin Lieb von Davia. Auf ber anbern Seite ein Brudftud eines Ralenders mit Solgichn. 21) Bl. 125. Ein geiftlid Lieb ven Sans Gads. 1524. 126. Ein Weihnachtbiteb. Muf ber anbern Geite Ralender. 23) Bl. 127. Ein Lied auf Die Refor: mation, auf ber anbern Geite Bruchftud eines Bolgichn., eine Stadt am Do vorftellend. 24) Bl. 128. Ein Rlaglied ber Urmen gegen bie Pfaffen, mit Solgidn. "Getruckt juo Rom. M. D. gr. ij."

DCCXCIV. Pp. 3h. 15. Bl. 80. Fol. mit gemalten Bilbern, unvollständig: Des Bonerius Ebelftein.

Die Sanbschrift fängt an mit XVI, 40 bis XXIII. 47; bann folgen XXIV, 22 bis XXVI, 4; bierauf XXX, 9—L, 54, wo zwen Berse hinzufommen, die in der Ausgabe von Benedle fehlen:

3ch gab mich fur ein meifter vf Bud han gewerfer gar vmm fuf.

Dann L1, 43 — L11, 41; ferner Bruchstüde von L1 u. L11 febr verstümmelt; endlich L11, 42 — XCIV. Auf dem letten B1 sind noch aufgeflebt VIII, 1—25 und V, 20—50. XC u. XCI. sind in umgefebrter Ordnung gestellt. No. LIV, LVI, LIX, LXIV, LXVI, LXXI, LXXV, LXXXI u. LXXXII febelen sind aber nicht verloren gegangen, sondern abssehtlich ausgelassen.

DCCXCV. Pp. 36. 15. Bl. 95. gefp. C. Fol. Unf. und Enbe mangelh., mit Bilbern: Der Befial.

Anf.: Dar auf das ich das gewirtig buch mit geleich nach der latein In dewtich wol fchreiben. Ende: Auch vor dem angesicht der ganten gemain schluog sant paule und die . . . .

DCCXCVII. Dp. 36. 16. Bl. 55. Fol.: Unfangegrunde ber Aldemie von Georg Gous.

DCCXCVIII. Pp. 36. 16. Bl. 323. gefp. C. Fol.: "Der furnehmeften heubtartidel Chrift- licher Lehre zeugnus aus heiliger Gottlicher febrifft, Aites und newes Testaments turglich zusammen gezogen."

DCCCI. Pp. 1) Bl. 1. "Borzeichnus aller meiner gnedigen furftin vnd frauen bucher (164)."
2) Bl. 17. "Bekumenn von der Greffin von fallenstein. Berzeichnuß Aller Recept für die Peftie lenz."
3) Bl. 36. Rezepte. 4) 127 Bl. befonbers pag. "Margaritha Philosophorum vonn bem aller haimlichsten vnnd Edlestenn Steine der Philosophi durch mich Jonas freudenberg von Bref-

lam - aus bem latein Inns Centich gebracht." 1554. Ott Seinrichen gewidmet.

DCCCIV, Pp. 36, 26. Bl. 312. Fof.: Brief wechfel des D. Smet, Profeffore ju Beidelberg.

DCCCV. Pp. 3h. 16. Bl. 243. Fol.: Progefichriften in Bergog Erichs von Braunschweig Chejachen. 1573.

DCCCVI. Pp. Bl. 130. Fel.: 1) Bl. 1. gefp. E. Aus ber Bibliothet bes Pfalger. Ichann, Domprobsten zu Augeburg: Reise bes Johannes von Montevilla, unvollendet.

Anf.: So ich von baymen auß fur in dem muet bas ich wolt farn ober mer zu dem bepligen grab und bu dem gesegeten ertrich."

2) Bl. 47. C. S. Um Anf. mangelh. Mebu ginische Geilmittel, ehemals ber Churfurftin Elisabeth (Gem. Friedrich IV.) gehörig, welche eigenshändig ihren Namen eingeschrieben.

DCCCVIII. Pp. 36. 16. Bl. 122. Fol.: Berhandlungen zwischen bem Pfalzgr. Johann u. bem Kaifer zc. in Sachen ber Kurftenthumer Julich, Berg und Cleve, v. J. 1591 und 92.

DCCCIX. Pp. 36. 16. Bl. 175. Fol.: 1) Bergeichniß ber Einnahmen, Ausgaben und Uebert nutungen aller Stifter, Klöster, Probsteien, Kirden, Sofe 1c., die zur Pfalz gehörten. 1564.
2) Bl. 59. Kleiberrechnung bes Pfalzgr. Ludwig von 1576.
3) Bl. 74. Alte beutsche Buchertataloge ber Heibelberg. Bibliotheken.

DCCCXI. Pp. Ih. 14. Bl. 97. gesp. C. Fol. (Abel. I. 36); "Dis ift kunig Barlaam buoch ber profete."

## Unfana:

Alfa et o kunia Sabaor Got des gewaltes crait gekot Leben one vehap hine kunft Bne anegenge begunft ic.

### Ende mangelhaft:

Iohannes den ich han genant Der schreip su in lattine also Die geschrie es beweret do In lattin also er es las Der funig Baradias Dies schriben also er es sach Und also mir wefunde lach Der guote man des warbeit

DCCCXII. Pp. 3h. 14. und 15. Bl. 150.:

1) "Hie hebt sich an das ander (buch der Aftrologen) maister steffan von messana." gesp. E. Ende mangelh. 2) Bl. 13., v. a. H. gesp. E. Anf. u. Ende mangelh. Astrologie. 3) Bl. 21. gesp. E. Unf. u. Ende mangelh. Mativität. 4) Bl. 27. gesp. E. Ustrologie des Albuac. Ende def. 5) Bl. 38. Unvollständige Fortsetung der Nativität von No. 3. 6) Bl. 110, Mativität. Anf. u. Ende mangelh. 7) Bl. 116. gesp. E. Unf. def. Eine lateinische Abhandlung, überschrieben von neuerer Hand: "de fratribus."

DCCCXIII. Pp. 36. 16. 36. 97. Fol.: 1) Allerlen Briefwechfel, mehrentheils Augsburger Privatleute. 2) Bl. 84. Erzählung ber Begebenbeiten in England im heumonat 1553. Ende mangelhaft.

DCCCXVII — DCCCXXIII. Op. 36. 16. 281. 241. 154. 225. 179. 217. 215. 101. Fol.: Berhandlungen auf bem Reichstag zu Augeburg i. 3. 1566 unter Kaifer Max II.

DCCCXXIV. Pp. 35. 16. Gl. 20g. Fol.: Beichstammergerichtliches gewöhnliches Titnlarbuch. 1540.

DCCCXXV. Dp. 3h. 16. Bl. 18. 4.: Pfalgar. Lutwigs Erinnerungsbuch, allerley fage liche Bemerkungen enthattenb.

DCCCXXVI. Pp. 36. 16. 81. 25. 8. Fratturfdrift mit gemalten Solgion. auf jeber Seite: Gebetbuch.

DCCCXXVII. Dp. 3h. 16. Bl. 313. Fol.: Reichofammergerichtl. Formularienbuch v. 1540.

DCGCXXVIII. Pp. 36.16. Gl. 192. Fol.: Desgleichen. Gebruckte Urfunden von Karl V. find eingebunden Bl. 36. 47. 64. 76. 87. 88. 89. 90. 94. 108. 113: 137. 140—43. 145. 147. 149. 153. 156. 159. 160. 161. 170—75. 180. 181. 183. 185, 187. 188. 189. Manche Blatter find verbunden.

DCCCXXIX. Pp. 3h. 16. Bl. 111. Fol.: 3ch: Ublere Protofollbuch bes Motariats am Reichst kummergericht zu Speper. 1534.

DCCCXXXII. Pg. 3h. 16. Bl. 271. gr. Fol. mit vielen gemalten Bilbern: "Kalenber, Tafel ber land. Aberlas tafel. bes mondes mittellauf vinsternus der Sunnen und mond. Tauel ber Suntagpuchstaben ic. Tauel ber beweglichen vest. Tauel ber czweiff hewser. Die frafft der planeten. Canones oder auslegung der tauel. Die pilde der Brad und Angesicht. Die sechs und dreissig pilde. Die czweiff zaichen. Der Planeten pildnus Figur der planeten stund. Pilnus der vier Complexion. Pilnus der vier sechzehen windt. Bon den Treumen. Die Sechzehen Rich.

ter. Auferbelte geit nach bem monb. Baerfagung aus zuvällenden Dingen. Unfer framen und fand Jorgen gefellichafft. Figur vom Gieg und andern Dingen. Geomantia. Son ben Czwelff hemfern. Matur ber planeten und figurn. Dreivaltikait und manberung. Bas die figurn in bewfern vereuten. Arfprung ber figuren. In mas hemfer die figur gien. Wan die flaur get in ein ander haus. Czwelff merkliche ftud. Frag ber czweiff hewier. Bon bem gezande. Bon ber planeten or. Die monung bes mondes. Auflegung bes Ulmanache. Matur ber zaichen und planeten. Bon ber Urveft in ber gemain. Bon ettlichen ftillfteenben ftern. Die Angeficht in funderhait. Bas ber mon tut in ten gaiden. Zuferbelte geit gu fuchen. Bom plut loffen. Ernnen zu nemen. Geen ond pflangen. Berandes rung des wetters."

DCCCXXXIII. Pg. 3h. 16. 3l. 98. gr. Rot. mit vielen icon gemalten Bilbern : "Ulmas nach auf bas Bar nach ber geburt Chrifte onnfers erlofers D. D. Lij. meldes ift ein Edalt Jar. dar Inn die gulldin jal ift ricij, der Sonnen Circfel pri. ber Romer Binggal x. Der erft Conn. tage Budfab. C. weret bis auf ben pri bes Bors nungs. Der annber B. bis ju Ente bes Jares. 3m fchen Beibennechten und berrn Rafnachtre find ix mochen if tag. bie andern fest beweglich vnieb unbeweglich jaigt ber Calender barinn auch bes Monndes lauff. vnnd anndere notwendige aufmerdung mit nachuolgenden Character ober Baichenn bedeutet werden." Muf Befehl bes Pfalger. Dtb beinrich verfertigt, und faft eine mit Do. 832, nur ven Text gegen Ende abgerechnet.

DCCCXXXIV. Pp. Fol.: i) Gruteriana, was fich auf fein Sauswesen und auf bie pfalgische

Dibliothel bezieht. a) Carrespondenz der Pfalger. Ottheinrich u. Bolfgang mit hulderich Bugger. 3)
Inventarium der Huggerischen Bucheren. 4) Domestica Fuggeriana, 5) Nicolai Hammers Processus, 6) Viti Ziegkii et haeredum negotia domestica et transactiones. 7) Varia ad Notariatus officium Spectantia. 8) Literae obligationum variarum creditarum pecuniarum.
9) Berschiedene Briefe.

DCCCXXXV. Pp. 3h. 16. Bl. 110. Fol.:
1) Schriften in Sachen bes Saupemanns Sans Brendel von Marburg. 2) Bl. 65. Stammtafeln bes Defterreichischen Sauses v. Rubolf I. bis Karl V. 3) Bl. 49, 2. Privilegien Familie Bollner uffm Brandt zu Gamberg. 4) Bl. 81. Verzeichniß ber Erwerkleiber einer Pfalzgrafin. Auf 2 Perg. Bl. 5) Bl. 82, b 2. Inventarium bes Pfalzgrafen Christoph, 1574, woben ein Katalog seiner Bucher.

DCGCXXXVI. Pp. 3h. 16. Bl. 50. 4.: Leonhart Flexels Beschreibung bes großen Schief gens zu Stuttgart im 3. 1560, in Reimen, mit vielen grob gemalten Wappen.

DCCCXXXVII. Pr. Fol.: Berichiebene Dru vatbriefe mehrerer Pfalggrafen aus bem 16. u. 17. 3h., befonders von Friedrich LV. und Ludwig VI.

DCCCXXXVIII. Pp. Fol.: Correspondeng bes Seidelberger Professor Dr. Seinrich Smet vom Ende des 16. und Unf. des 17. Ihrbts, in beutscher, frangosischer, lateinischer, großtentheits aber in hollandischer Sprache, sehr unteserlich gerschrieben.

. DCCCXXXIX. Pp. 3h. 16. Fol.: Aller den Gingaben an die Pfalggrafen und Schriften ber pfalgischen Kangley.

DCCCNE, Pp. 36, 16. Fot.: Berichiebene theologische Schriften u., gunt Sheil polemischen Inhalte, ofe befele, und monches in Reimen.

DCCCXLI. Pp. 36. 16. Fol. 1) Berichies bene Briefe ber Familie Corput, theils hollandisch, theils frangosisch. 2) Jura Jacobi Habermute. Prezesichriften.

DCCCMLII. Dp. 36. 16. Beli: Betfchiet bene politische Berhandlungen und Cerrespons beng: Nadrichten gu Enbe bes 16. 36.

DCCCXLIII. Gin Fascifel vieler aftrologischer und oldernetischer Abhandlungen alle, mangelh., nebft vielen einzelnen Blattern.

DCCCXLIV. Pp.: 1) Bl. 2. Epsambets einenhandige beutiche Ueberfegung bes Plutarchifchen Buches von ber Che, auf bie Godgeit bes Pfalggr. Joh. Casimir, 5 Man 1570, bem es gewidmet ift. 2) 21. 11. 15 36. Aftrologie und Bahrfageren. 3) Bl. 65. Desgleichen. Ift verbunben, bie 19 erften Blatter geboren an's Enbe. 4) Bl. 91. Desgleichen. 5) Bl. 93. "Rendlutio duodecim annorum Junta Astrologiam naturalem et artificialem, quorum primus est annus (15)58." 6) Bl. 105. Prognostit bes Bilb. Dhrys bes altern von Utrecht, in's Catein und Deutsch übersest. 1558. 7) Bl. 116. Affires logifche Brudftude. 8) Bl. 118. Bon 2 Banben. i4 3h 869 Berfe aus bem aten Theile tes Dibelungen Liebes, namlich von B. 5007 bis 5492, dann von B. 6252 bis 6448, ferner von 3. 6562 bis 6770, endlich von B. 9286 bis 9276. Die Blatter find aber febr verbunden und gerftreut. Dies Brudftick ift ohne Gerephenabtheilung gefdrieben, auf bidem Papier.

Much bet ANVI. Avent : "Anent. Affe Gelpfrat erflagen wart von Dancwart.

Da fie nuo waren afte komen of ben fant Der knonig begunde fragen wer fal one burd das lant Die rechten wege wifen das wir of tree varn-Da forach der karfe opliet das fal ich tine bewarn. Un enthaltent och ivrach hagene retter und knecht. Man fal frande volgen in dinaft is mich recht. Bil vingefige mere die bin ich och vekant. Wit in komen nummer mere wieder in der bliegonden lant.

Avent. XXVII. fangt mit B. 6613 alfo an:

Da gie ber marggraue ba er bie frauve fant.

Sie wip mit finer bochter ond fagit is in ju hant.
Die vit lieben mere bie er hat vernomen.
Das in von frauwe brüber bar ift bufe folben fommen z.

9) Bl. 135. Bruchfud eines Gebichts auf Briebrich ben Roshbart.

## Anfang :

Ri ben felben foweien fin Swen gros gulbin Zu gebem apfel zwen karfunckel Die fint bie nacht fo tunckel Man gesach wol vberas Bon prem schin yn bem fal sc.

#### Ende:

Dis vud ift tichter End beiffer ofwalt ber fcbribar Got Ringe all unfer Schwar

Anno 1478. Explicit bor totum Infunde da mpchi potum.

10) 361. 151. "Index Scripturarum diversarum quae in quinternionibus Separitis ante patentes, nunc in volumen unum atque alterum compactae sunt."

DCCCXLVI. Pp. 3h. 16 Fol.: Inventarien pfalgifcher Sausgerathichaften, Rezepte, Bhein- und Candzoll- Einnahme ber Pfalg von

1546. Mits verbunben und mangelhaft. Um Enbe ein latein. philofophischer Tractat.

DCCCXLVII. Pp. 36. 16. Bl. 41. Fol.; Formularienbuch fur's Gefchaftsleben.

# IV. Frangofische Sandschriften.

MDCCCCLXIX. Pp. 35. 14. gefp. C. mit fehr vergierten Unf. Buchstaben und vielen Bignetten, 84 Bl. Fol.: Ein allegerifches Gedicht von ber Pilgerfahrt bes Menfchen burch bas Leben.

## Unfana:

A ceulz de ceste region Qui point ni ont de mansion Ains y sont tous com dit S. Pol Riche poure sage et fol.

### Ende:

Que chascuns prenge tel chemin Quil puist venir a bone fin. Cette fin est le guerredon. I la remuueration. De la joie de paradis. Que donist diex as mors et as vis. Amen.

Explicit le pelerinage de vie humaine.

Die in der Mitte der Handschrift oftmals und auch am Ende gemalten Bappenschilder beweisen, daß sie für eine französische Brinzel geschrie en wurde. Babrschrisch ist diese Handschrift der erste Ebeil des großen allegorischen Gedichts', welches der Eisterzienser Monch Bilbeim von Guilleville zwischen der Indergienser Monch Bilbeim von Guilleville zwischen du dapren 1330 und 1358 versaste, und wovon die beyden andern Ebeile le Pélerinage de l'ame sortie du corps ou la vie de venir, und la Pélerinage de Jesus Christ ou la vie de Notre Seigneur enthalten S. Simonde Sismondi de la Litterature du midi de l'Europe, T. l. S. 309.

CCCLIV. Pp. 3h. 14 ober 15. Bl. 50. 4. (Abel. 1 37): 1) Bl. 1. "Cy commance le liure des quatre dames." Unterhaltungen bes

Dichters in einsomer Megand mit vien Busuen über die Liebe. Unfang:

> Pour oublier meléacolie Et pour faire chiere plus lie Vng doukt main sax champs yssi On mois de may quamours ralie etc.

2) Bl. 46. Gin fcherfhaffet Liebesgebuht in 18 achtzeiligen Strophen. Anf.:

Auant que l'aye ose la plume prendre A vous escriver aucun petit dictier.

3) Dt. 47 b. Gin lateinischer Brief von mot erheblichem Inhalt, überschrieben: Responsio Ja. ad (bas folgende Bort ift unleserlich).. 4) Bl. 49. Bruchftud eines frangof. Gebichts, wie es icheint, einer Opune an bie Mutter Gottes.

CCCCLXXXIV. Pg. 36. 15. 101. 124. 4.: Frangofifche Ueberfegung von bes Boethius Erbitung ber Philosophie. Amfang:

On dixiesme on de mon dolent exil Après maint deul et maint mortel peril Et les dangiers quay insquez ci passes. Dont iay souffert graces a dieu asses.

# V. Englische Handschriften.

LAXX. Pp. Bl. 32. Fol.: "The offices of England collected in Anno 1608." Ein Rasmenverzeichniß ber bamaligen Englischen Staats und Hofbamte, nebft Ingabe ihrer Besoldungen.

CCCLVI. Dp. 36. 17. Bl. 13. 4.: (fehr be: scholight): The tears of time. Ein Trauergebicht, van Thomas Anbbett bem Churf. Friedrich Y. überreicht, nwishing a place of lesse sorrowe and more happines unto your princely selfe and Progeny.

Derr M. Gntfch von Bruchfal, Stud. Med., hatte bie Gute, die beutschen medicinischen Danbfarific len aufmeichnen.

# Bruchfinde ber Legende vom heil. Beorg.

# (G. oben G. 303.)

Sekanntlich fieß zuerft Sandvig in dem Lectionum Theoriscarum Specimen (Ropeub. 1783. B.) diese Bruchtlicke, nach der Roßgrund Langes bedischen Abschrift, mit einem Commentar drucken; und dieses Specimen nahm Nyerup in seine Symbolas ad Literaturam Teutonicam antiquiorem (Ropenh. 1787. 4.), S. 411—438 vollständig auf. S. v. d. Hagen und Busching sit. Grundr. KXIX. XXX. Ich thetse hier die von meinem jungen gelehrten Freunde, Herrn Dr. Mone, ges machte Abschrift mit, weil sie theils einige Fehler der obigen Abdrücke verbessert, theils die Bruchestücke vervollständigt; und zwar gebe ich die Bruchestücke gang getreu nach der Anordnung der handesschrift, also ohne Versabtheilung:

Gorio fuor ze malo mit mikilemo ehrigo. fone dero mahrko, mit mikilemo fholko, fuor et zedemo rinhe, zeheulhemo dinge, daz thin ungf marista, ghotoliebosta ferliez oer uuerelt rhike deuuan er ihmil rhike, da zketeta selbo der mare erabo, georio, dho, fbuonen, men allo kuningha fomane hoa uuolton fi inen ehrkeren ne uuolta vernel ohreon ehrte uuaf daz georigen mant, ae ohrter inef fheg in guot nuber al kefrumeti def er oekote digete daz ketota felbo fancte gorio dote ifton, men fare zedemo karekare dhar met imo do fuorren ehrgila, de, fkonen dhar f — (unden sen uuorta, dh. ewi uufb kenerier daz ire litb dho uuorhe er fo — infbizf (?) in frono, daz, eeiken uuorta, dh — io oe uuare (fbl. 201 a) Georio dodi gita, min DRuhtin al giuuereta def

gorio zimo digita: den tumben dhet er forekenten. den tohuben. ohrenten, den pilnten det er sehenten. den halcen gahn enten. ehinfuhl stuonta nehr ... gihce (manige Sandvig.) ihar. dhaf pfahr dher. lobb. fhar. daz. zehiken uuorheta. dhare. Gorio ce unare, bocoghontez dher rike man file ahrte zurenen. tacianuf muuoto zuhrentzer uunter dhrate. chi quaht Gorio uuari chin choukelari. iher er gor nen (?) fhaen ihezen huuf zie en. ihezen. fhlahen. mit uunter. uuaf fho. fuereto. dhaz uueiz, ihk, dhaz ist aleutar uhf fher stuont fihk goriio dhar prediio her dhar dhie ehnidenen man, kefhante gorio, dhra ahrte frham, beghontes der rhike man filo ahrto suuren do ihez er. gariion. binten ahnen. rad. uninten ce uuare fhagehn, ihk zef ihuu. fhio praken inen en ce nuui as unez. ihk, daz ist ale uuar. uhf fher: stuont, thk. gorio. der. uhffer; fluont. fihk, gorio. der. unola dar, dhie ehidenen man, keshante GORIO, file frham, do ihez er GORION fhaen, ihezen. harte fillen, mango ihez en muillen, ze puluer al gerperagen. man uuar. fhan, in den purmen, er uuaf aligker fun. poloton fi der übere fleine. mihkil. meGine. beGonton fi nen umbekan. ishzen. GoRien. uhscher. stan. mihkil. a ..eta e . . . . fo her jotuoht uuar. daz uuez. ihk. daz uuez i (hk daz ift a-) leuuar uhffher stuont sihk GORIO dar un p. . . . . dhie ehidenen man. kesahate. GORio sile sarm (fram?) . . . . . sihk. Gorio dar. uuhf. yfanr der nua ehe. fha . . . . . ten man. uhf. ihez er. stanten. er ihez cen dare eimo khaen. hiezen. shar spreken. Do seGita d z ub e t ihz Ih bet imo Geloubet ehz quust fouuanne ferloreno demotiufele. al pra-o Gorio daz cu. unf felbo fce Gorio . . do G(a?) et ze dero kamero ze dero chuninginno, peGonher. Chieleen begonta Chin ef, ohren, elof fandra, a fi uuaf . . . ka. shnhta sat imo (E?) tun den ihro slanc spe . . . Si spentota, iro c(t?) riso dar daz. ihl fu fa manec iahr fo (n) euuon uncen euvon sho se engnadhan daz er - e - - ta selbo dero sce Gorio. Gorio vbob (?) dhia. ahin-uhf er bibinota (?) abol(b?). Ge(p?) ot er upher den chile unht do fuer er far enab cur . . . ihn.

# Nachtrag.

# 34 Seite 247.

Erft, als ber Abdruck biefer Schrift größtentheils vollenbet war, erhielt ber Verfaffer aus guter Sand die nachstehende Note Sr. Durch, laucht des Fürsten Sarbenberg an Se. Emineng, ben Berrn Carbinal. Staatsfecretair Confalvi. Wir theilen biefes merkwurdige Aktenftuck zur Vervollständigung unfrer Nachrichten hier noch mit:

La demande formée par Sa Sainteté le Pape de recouvrer les monumens d'art que la force des armes avait ravis à Ses Etats, a excité toute la sollicitude des Puissances alliées, et Sa Sainteté sera déjà instruite que Ses réclamations ont obtenu le succes le plus complet. La plûpart des marbres, tableaux et manuscrits, enlevés à la ville de Rome et à l'Etat Romain, se trouvent entre les mains du Commissaire du St. Pere. et ceux qui restent encore continuent à lui être remis. Si les Puissances alliées se sont cru engagées par les considérations générales les plus importantes à donner cet exemple éclatant de justice, et à ne point souf-·frir que des objets qui tiennent immédiatement à l'honneur et à la culture des nations. qui forment leur patrimoine le plus chef,

ct can lesquels la divit delle guerre ne detrait jamais a'étendre, restent la possession d'une seule qui a'en était emparée injustement. Elles ont éprouvé en même tems une satisfaction bien particulière d'avoir pu temoigner par-là à da Saintéel le Pape leur désir de protéger Ses intérêts, et de seconder Ses vues.

Dans la confiance certaine de pouvoir compter sur un retour égal de ces sentimons de la part de Sa Bainfeté, Sa Majesté de Rai de Prussa se encayo dade le cas - Mappuyer, confointement avec Sa Maiesté Allmpereur d'Autriche suprès d'Alle sue reclamation également fondée une les prin-- sipes d'une fastice et d'une bysité evidence. L'Université de Heidelberg pusséda undistribute entre Biblistibute entrémement rithe en livres inprimes at en manuscrits. Lies troupes Bavaroises en accupant en 1642 de ville, s'emparèrent aussi de cotte collection, et queiqu'elle m'appartint point en Gonvernement, mais à en Corps littégraire fondé sous l'autorisation du Saint Siège même, l'Electeur Maximilien en fit cadeau au Pape Grégoire XV. Les Allatius, sagant célèbre de cé tems, vint comme Commissaire du Pape à Heidelberg, et la Bibliothèque sut transportée à Rome, au elle forme, sous la dénomination de Biblist lèque Ralatine, une partie de pelle du Vaticen. L'Université de Heidelberg, désirant depuis Jongtems de reconvrer ce qu'elle n'a jamuis .cessé de regarder comme sa proprieté légitime, a reclamé dans le moment actuel, on plusieurs Elais, et nommement celui de

Rome éprouvent les effets salutaires deuxe justice générale, l'appui du Roi de Prusee et de l'Empereur d'Autriche, et Leurs Majestés ne sauraient Se dispenser de la lui accorder, vu les devoirs que Leur imposent les rapports qui unissent tous les Princes de l'Allemagne, et l'intérêt qu'Elles preunent à l'honneur national et à un établisatment littéraire qui appartient aux plus anciens et aux plus rélèbres de l'Allemagne.

Le Soussigne Chancelier d'Etat de S.M. Le Roi de Prusse est expressément chargé par les ordres du Roi de s'adresser pour cet effet a S. E. Mgr. le Cardinal Consalvi, Secrétaire d'Etat de Sa Sainteté, et de Lui faire les plus vives instances pour obtenir une restitution à laquelle Sa Majesté attache le plus grand intérêt. Il lui serait facile d'entrer dans la discussion des tîtres qui instifient la demande de l'Université de Heidelberg, de s'étendre sur l'injustice de l'acte hostil qui deplaça la propriété partieulière d'un établissement entièrement étranger à la guerre, d'examiner si le lapt de bems pouvait rendre légitions une possession qui ne l'était point dans son origins. Mais il présère infiniment de s'en remettre aniquement à l'amour de la justice dont 🗪 Saintete a donné tant et de si celatantes preuves. Les deux Souverains qui s'intéressent à cet objet, seraient encore plus satisfaits de reconnoître dans la restitution du dépot littéraire qu'on réclame, un nouveau tomoignage, infiniment précieux à leurs veux, des sentimens de Sa Sainteté envers Eux. Le Soussigné se borne seulement à obserpour la plus grande partie en duisiemes pour la plus grande partie en duisiemes péries Allemandes manuscrites, mais étrangères par la langue que peu intéressantes par leur contenu au pays où elles existent à présent , tandis qu'il serait de la plus grande importance , même pour l'étude de la langue , de rendre à l'Allemagne ces monumens précieux de son ancienne littératurs.

Le Soussigné pris S. E.: Mgr. le Caudinate à la connoissante de Sa Sainteis de Pape et d'agréer etc. etc.

Paris le 31. Oct. 1815.

Mus Berfeben ift C. 849 folgende Mummer, aus gelaffen worben.)

CXVI. Pp. 36. 15. Gl. 72. Fol. 7. 1) Re affer und Borrebe bes Buchs ber Trottula, uber die Krantbeiten ber Beiber, auf ben 3 eiften un--gegablten Blattern. 2) Bl. 1 (4). "Ber Inn findt man nach ordnung . Jes 2. B. C. aller bandt fachen fo 3m Strafburger Biffum befcheen, auch au welcher geit , befchrieben vnb fabt alle an von mnferm vatter Ubam." Alphabetifche Beidichtes "Motizen fürs Elfaß bis ins 15. 3h., bis Bl. 10 b. Dann fangt bie fortlaufende Befdichte an vom 3. 2456. 3) Bl. 18. " Rachvergenbe Eronick. ban ich Eucharius arts enn Burger ju Bepffenburg geforieben und gemacht In bem Jar ba man jalt nach Chrifti geburt De coocy i Jare." , Botguglich Beiffenburg und bas Unter- Elfag betreffend. Bon berfelben Sand, wie bas Borige.

uch

2.

3





.

·





